SONDER-AUSCAISE

### DER FELDHERR

von Reichspressechef Dr. Dietrich

Als in jener denkmurdigen Racht vom 24.-25. Juni um 1.35 Uhr, nachdem das Riederländifdje Dankgebet und das Santen der Gloden verklungen maren, Generaloberst Keitel sich am Tisch des Führers er-hob, um — ergrissen von der Größe der Stunde — den Sefühlen aller im Sauptquartiee Anwesenden Busbrud gu ge-ben durch ein dreifaches Gieg-Beil auf ben Sührer, "den fiegreichen Seldheren der größten Bernich. tungsschlachten der Geschichte" – da wußten wir alle, daß dieses Wort des Gedenkens des Hührers im Augenblick des Sieges aus dem herzen des gangen deutschen Bolfes gesprochen mar. Und als dann der Sührer – aufs tieffte bemegt in diefem Augenblick fdjidfalhafter Erfüllung - den Dant an feine Goldaten que rudgab burd ein breifaches Beil auf die fiegreiche deutsche Wehrmacht, da empfanden mir es mit gang besonderer Eindringlidfeit, mie tief ber Suh-rer mit Diefer, feiner Wehrmacht verbunden ift.

Wie Suhrer und Bolt im nationalsozialistischen Deutsch-land eine gewachsene Einheit find, fo find nun auch Suhrer und Wehrmacht zu einer auf Cod und Leben verschworenen Gemeinschaft geworden. Als Oberster Beschlschaber hat der diese einzigartige Wehrmacht des nationalfogia listischen Reiches geschaffen und als Seldherr hat er fie dann gegen den Seind geführt. Mit ihr fclug er in zwei großen Selbaugen in einem Giegesaug ohnegleichen Die Schlachten von Kutno und Warfchau, von Slandern, an der Geine und in

Elfaß. Lothringen. Mit Stahl und Eifen murben Suhrer und Wehrmacht gufam. mengeschweißt, im Seuer murde ihre Cinheit erhartet, und mit dem Blute unserer

Mengelglweißt, im zeuer wurde ihre Einheit erhartet, ind mit dem Blitte unserer Gefallenen ist sie bestegelt worden. Von den Schlachtseldern Europas gest sie mit unsterdlichem Ruhm bedeckt sur alle Zeiten unlösdar zurück.
Was Deutschlands Wehrmacht unter der genialen Sührung ihres Obersten Beschlichtshabers leistete, hat die Bewunderung der ganzen Welt erregt. Dieses Wunder ist nur zu begreisen, wenn man seine Voranssehungen betrachtet: Es konnte vollbracht werden, weil die besten Goldaten der Erde von dem überragendsten und entschließerndorten sollheren gestährt murden. sten und entidslufsfreudigsten Selbheren gesuhrt wurden! Wie ein Casur seine Legionen und ein Napoleon seine Garben sand, so fand

dem Suhrer für seine einzigartigen Saten das erste soldatische Volk zur Berfügung. Nach seinem Bilde und den krastwollen Prinzipien der nationalsozialistischen Welt-auschauung hatte er sich erst dieses Volk und dann aus ihm seine Wehrmacht geformt. Unter feinen banden mar diefes glangenofte Kriegsinsteument aller Teiten mit seinen wunderbaren Wassen geschaffen worden. Er kannte die überragende Suhrerqualität seiner Generale und Offiziere. Er beherrschte dieses Instrument in Sinfrerquantal feiner Generale und Spiziere. Er beherrigte biese Infirmment in feinem Anfbau, in seiner Organisation und Ausbildung bie ins einzelne, er muste seine Krafte und Sahigkeiten ebenso genan abzulchähen, mie er die Stärke und die Schmache seiner Gegner kannte. So konnt seine überlegene Seldherrirkunst bieser Wehrmacht auch die kuhnste füngabe zutrauen und Schlachten mit ihr schlagen, deren Ersolge und kusmirkungen anderen Volkern nur als Wunder begreistlich sein mögen.

Gine neue Beit pragt neue Begriffe. Sruher gab es einen Schmertabel, Waffenfonige und Soldatenfaiser. Beute wird die militärische Krast der Autionen nur aus unlkaster Perdundenheit und revolutionarer Synthese gedoren. Der Führer sit der erste Soldat seines Bolkes und deshald ist er auch der alles überragende Seldhere des totalen Krieges. Er hat eine Revolution nicht nur im sozialen und politischen Leben, sondern auch in der Kriegssührung gemacht. Er hat sowohl ihren Geist wie ihre Cechnik revolutioniert. Mit seinen Armeen, mit seinen Lustellotten und Panzerdivisionen marschieren heute auch die Ideen und der Hervismus einer neuen det. Und wie er aus einem neuen Bolke eine neue Wehrmacht schus, um sie mit seinen Idealen zu ersüllen, so hat er als Schöpfer der nodernen Propaganda dem Reiche auch die geistige Wasse geschmiedet, um das derz des Volkes immer wieder an dem unsterdlichen heldentum seiner Goldaten zu entstammen. Er wuste, daß — um in einem Krieg der Völker zu siegen — es nicht nur der Volkerburg aus Erkelt er Reicher der Angelen auch einen Krieg der Völker zu siegen — es Er mußte, daß — um in einem Krieg der Bolfer zu siegen — es nicht nur der panzerung aus Stahl und Beton bedarf, sondern auch

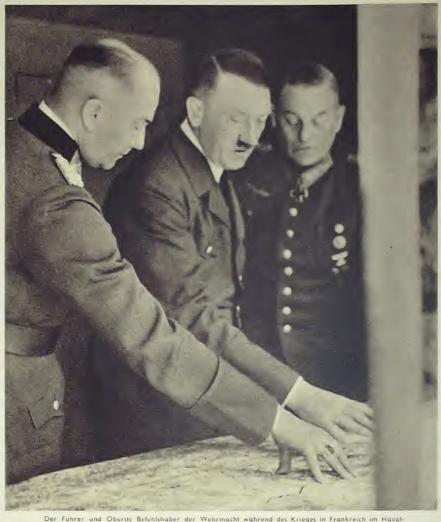

Der Führer und Oberste Beschlistigber der Wehrmacht wahrend des Krieges in Frankreich im Haup Links der Oberbefehlshaber des Heeres. Generaloberst v. Brauchitsch, rechts der Chef kommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel Aufnahme und Titelbild: Presse-Hoffmann

der Stärke der Herzen und der Krast der Grelen. Auch diese seinen Bolke gegeben, benor er die Herzenissorderung der Plutofraden zu diesem sich die Krast der Grenogang um die Tengestaltung fengang um die Tengestaltung Europas annahm.

Der totale erfordert die totale führung. In der Person des führers vereinigen sich alle ihre Elemente als Bolks. führer, Staatsmann und Seld. herr in gleicher Genialität gu innerer Befchloffenheit.

Der Wirkungskreis 5ührers im Kriege ist das führerhauptquartier. Militärifdje Orunde verbicten es im Angenblid, in dem der Rrieg noch nicht beendet ift, die ort. liche Lage und den mannig-fachen räumlichen Wedsel bes Sührerhauptquartiers während des Seldzuges im Westen der öffentlichkeit bekanntgugeben. Erst in späterer Zeit werden hier durch nahere Angaben, durd Schilderung ber Arbeitsmeife und der Gingelheiten der Organisation Vor-stellungswelt und Wirklichkeit miteinander in Einklang ge-bracht werden. Es mag sür hente genügen, zu fagen: Das Sührerhauptquartier mar immer dort, mo es jeweils jum entsprechenden Teitpunkt fein mußte, es war immer an der Stelle, an der Die gentrale Leitung der großen operativen Rampfhandlungen und die Purzefte Berbindung zu den Sauptstofrichtungen der Armeen feine Lage bestimmte. Cinige Dednamen, wie "felfen-nest" und "Bolfsichlucht", mo-gen dabei Erwälnung finden.

Das Sührerhauptquartier

Keitel Aufnahme und Titelbild: Presse-Hoffmann ist streng militarisch organisiert und geleitet, umfast aber neben dem Oberkommando der Wehrmacht auch den politischen und personlichen Sührungsstab des Sührers. Der Sührer hat bekanntlich in feiner Umgebung Pringip der fleinstmöglichen Arbeitsstabe, er ift der geschworene geind jeder Aberorganisation. Mit einem kleinen Kreis persönlicher Mitarbeiter und Berbindungsmänner hielt er mährend des feldzuges im Westen, hier von seinem feldquartier aus, in jedem flugenblick das Oeschiek der Nation in Händen.

In täglidgen, ja ftundlichen Lagebefpredjungen mit dem Chef des Oberkommanbos der Wehrmacht, mit dessen wenigen Stabsossisieren und seinen militärischen Abjutanten leitete er in letzter entscheidender Instanz hier die gewaltigen Operationen, ließ er feine Befehle den Chefs der Wehrmachtteile in ihre Sauptquartiere übermitteln. Die großen, von höchster Berantwortung erfüllten Sührungsaufgaben der Oberkommandierenden der Luftwasse, des Heeres und der Marine zu würdigen, würde den Rahmen dieses Artikels überschreiten. Von Zeit, in besonders wichtigen Fällen und vor hochdedeutsamen Entscheidungen, suchten Generalseldmarschall Obring, Generaldeberst von Brauchitsch und Großadniem Raeder persönlich den Jührer in seinem Hauptquartier aus, um Vericht zu erstatten und um die Schlachtpläne und Operationen mit ihm durchzusprechen, mahrend der Suhrer fich auch unmittelbar gu den Armeeftaben begab, wenn es bie Lage ersorberlich machte. Andererseils sah man den Gellvertreter des führers, Rudolf Geß, Reichsanßenminister von Ribbentrop, Reichsminister Dr. Goedbels, Reichsinnenminister Dr. Friet, den Ches der Reichskanzlei, Minister Lammers, Reichssührer 44 himmler und eine Reihe anderer verantwortlicher Ressorbeitete wiederholt im Suhrerhauptquartier, um die Direktiven des Suhrers fur Ihren Arbeitsbereich perfonlich entgegenzunehmen.

So ist das Sührerhauptquartier die Kontrollstelle der totalen führung in Kriege, gleichsam ist hier Beobachtungsturm und das Schaltwerf der zuntralen. Beschlesgebung. In ihr lausen alle Säden zusammen. Hier erhält der Sührer von stüllt des finit, dei Tag und Nacht alle Nachrichten militärischen und politischen Cheruffrunk bien amrichen ihre der Charafters, hier erreichen ihn durch eine bis ins feinste durchgebildete Nachrichten engartiers, sier erreichen ihn durch eine dis ins seinste durchgebildete Kachrichten vorganisation in jedem Augenblid die Pressentation der ganzen Welt. Von hier aus leitete der Sührer vie gewaltigen Vernichtungen der ganzen Welt. Von hier aus gibt er seine andeuppolitischen Konzeptionen, seine innerpolitischen Weisungen, seine Anordnungen sür die Pentelsseiten Propagandvalierktiven und die Sprachregelungen sür die Presse. Es ist ein Führerhauptgnartier im wahrsten Ginne des Wortes, ein wanten gungtier, von dem aus Weltgeschichte gewacht mird.

quartier, von bem aus Beltgeschichte gemacht wird.

## Sonnenwende in Lompiègne

von Major H. Martin

Wir stehen auf dem Runden plat im Wald von Compiègne.

Bor une in der Mitte liegt der große ichwere Stein, der diese Stelle zu einem Denkmal der Schmach Deutschlands macht. Auf ihn sind die Worte gemeißelt, Deutschlassen magt. Hu ihn hind die Worte gemeisen, die von "dem verbrecherischen Hochmut" Deutschlands sprechen und die so gar nicht die Haltung eines Volkes, das sich wirklich aufrichtig als Sieger mit den Wassen sührte, erkennen lassen. Dahinter sicht der Gatenwagen, in dem heute wie damals 1918 die Wossenstellundsburgen stattsinden. Schmudift der Bagen. Rur die Scheiben und die Reffing teile find geputt.

Wir fehen am Ende des Jugangweges gu diefem Dir jegen am Ende des Jugalizweges zu veleichen der Jugalizweges zu veleichen deutschen Abler. Wie eine geschlachtese dans ist er dargestellt. Ein geschmacklofes, überhebliches und seine Austraggeber auflagendes Denkmal. Die nationalsozialistische Reichsertiegsstage deckt jeht mit ihren leunstenden Jarben diese Wunde sur jedes

Aber dem Schandstein in der Mitte des Blates steht die Sührerstandarte. Gie ift gehißt worden, als der Sührer die Front der Shrenkompanie abschreitend den Plat betreten hat. Der Suhrer stand dann inmitten seiner Oberbeschlschaber einige Angenblice an dem Stein. Genau konnten wir sein Gesicht nicht erkennen. Es schien ernst zu bleiben. Was mag er in diesem Augenblick gedacht haben? Nichts anderes, als wir alle, denn in dieser Stunde schlugen alle deutschen Bergen gleich.

Die Berhandlungen haben begonnen. oberst Keitel verliest jetzt auf Beschl des Sührers die Präambel: Wir hören davon nichts. Die Sonne steht hoch über dem Wald von Compiègne. Es ist sehr, fehr ftill. Rur wenige find Jeugen diefes Borganges Aur die, melde der Welt eine Schilderung von den außeren Umftanden geben sollen, mit der sich hier eine Wandlung in der Geschichte der Völker vollzieht.

Es ift heute der 21. Juni - Sonnenwende! Wir alle sind fehr erregt und doch fehr nach. benklich. Viele von uns, die 1918 mit Bewußtsein erleht haben, deuken au dunkle Tage und Jahre zurück. Noch würgt das Gesühl der Scham und Wut, wenn wir uns an damals erinnern. Es ist uns nichts, rein gar nichts, an Demütigung, an Unrecht und an Unritterlichkeit erspart geblieben. Heute wäre es leicht sich design zu röchen. Es wäre mahrhaltig es leicht, sich dafür zu rächen. Es märe mahrhaftig möglich, diesen Plat und den Wald darum mit einer gaffenden, schreienden, wütenden Menschenmasse zu füllen, damit sie zum triumphierenden Zepigen des Canossa-Ganges der sranzösischen Unterhändler wurde.

Daß mir in dieser Stunde nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, ist deutsche Art, ist des Sührers Art. Es soll unser Dank an das Schickfal sein, das

uns diefen Eag erleben ließ.

Joht erhobt sich der Sührer. In Begleitung seiner Oberbesehlschaber, des Generalfeldmarschalls Göring, des Generalebersten von Brauchitsch, des Groß-admirals Dr. h. c. Raeder, seines Stellvertreters Rudolf Soß und seines Reichsanssenministers von Ribbentrop verlüßt er den Wagen. Die Ehren-kompanie präsentiert. Das Dentschland-Lied klingt aus. 3m Wagen erheben sich die Dentschen und die Srangofen. Ein Beil flingt gu uns hernber, als ber Sührer abfährt.

Drinnen im Salonwagen beginnen wieder die Berhandlungen. Die Shrenkompanie — an der Spihe die Jahne des Begleitbataillons des führers — marschiert still im Gleichschritt an uns vorbei. Die Befichter unter ben Glahlhelmen find ernft und verschloffen. Es ist nicht möglich, sich eines von ihnen einzuprägen und in einem bavon die Gedanken zu lefen, Gie mogen aus allen deutschen Sauen ftammen. Sie ftanden hier für ihre Rameraden aus der gangen deutschen Wehrmacht. Gie maren babei für bas gange Bolf. Gie traten an auch für die, die Diesen Cag mit ihrem Bergblut erfampften. Auch für die, Die 1914 bis 1918 nun endlich boch nicht vergebens gestorben find. Gie haben in aller Namen mit ftarrem foldatifdjem Oruß und Dewehrgriff dem Suhrer gedankt.

Anry war diesmal unfer Kampf gegen granfreich.

Er läßt sich nicht nach Jahren, nicht einmal nach Monaten bemessen. It es ein Wunder? Kein, es ist kein Wunder, und der Kamps war auch nicht kurz. 1914 hat er begonnen. 1918 war er nicht beendet, denn der Jührer riß damals die sinkende zahne wieder hoch. Er kampste mit einem kleinen Väussein todesmutiger, glaubensstarker und verschworzer Gefolgsleute, bis sein beer wieder aröster und gester wurde und schließlich und endlich größer und größer murde und satiefilich und endlich 1933 sein ganzes Volk umsafte Und dann begann der Kamps erft recht, denn mit

bem in die Juknuft ichanenden Blid erkannte Bootf hitler, mas nottat.

Dir alle haben ichmer gefchafft in diefen Jahren. Und so kaun jeder Deutsche sagen, daß er mit dabei war, daß er mithalf. Der Arbeiter mit seinen Aber-stunden in den Munitions- und Rustungswerken, der Ingenieur und Erfinder in feiner Schreib- und Zeichenstube, in der manche Racht das Licht nicht ausging, der Unteroffizier, der irgendmo im ewigen Gleichmaß des täglidjen Djenstes immer mieder Rekruten and bildete, der unbekannte Blockwart der Partei, der irgendmo im kleinen Dorf oder in den Mietskafernen der Großstadte seinen täglichen Kamps gegen Ichsucht und Kleinmut kampste und die Mutter, die es oft nicht leicht hatte, ihren Kindern den Eisch zu bestellen, und die nun ihren Altesten fortgab für den Kampf um Großdeutschlands Freiheit. Richt ein rauschender Giegeszug hat uns zu diesem

Cage gebracht, fondern Arbeit, Ausdauer und Ber

trauen zum Silhrer. Die Soune neigt sich. Im Verhandlungswagen debattieren die Franzosen über die Bedingungen des Waffenstillstandes.

Die Bedingungen find hart, denn wir find die Gieger, und unfer Rampf ift noch nicht gu Ende.

Gie find ehrenvoll fur grantreich, denn wir find bie Gieger und nicht die Deminner aus Jufall ober

Gie find ehrenvoll, denn mir bauen ein neues

Das Denkmal des Hasses vom 11. November 1918, gewidmet den "heroischen Soldaten Frankreichs", gekrönt von dem französischen Schwert, das den deutschen Adler durchbohrt, besteht nicht mehr. Die deutsche Reichskriegsflagge deckte vor und während den Waffenstillstandsverhandlungen das Sinnbild der deutschen Schmach, und als Frankreichs Delegierte am 22. Juni 1940 den Waffei







Lage am 15. Mai 1940: Am 10. Mai morgens begannen die Kampfhandlungen gegen die feindlichen Armeen im holländischen, belgischen und luxemburgischen Raume, um dem von den Westmächten voorbereitelen Schlag gegen das Ruhrgebiet zuvorzukommen. Bis zum 15. Mai war ganz Holland, das am 14. kapitulierte, und Luxemburg in deutscher Hand. In Belgien standen unsere Truppen auf der Linie Antwerpen, Löwen, Namur bis Sedan. Die holländischen Befestigungen und mit Ihnen die "Festung Holland" waren überrannt, der belgische Albertkand zwischen Maastricht und ostwärts Antwerpen überschritten, die stärkste Festung Europas, Lüttich, gefallen



Lage vom 18. Mai 1940: Das deutsche Zentrum hat auf einer Breite von 100 km die Maginot-Lnie zwischen Maubeuge und Montmedy durchbrochen. Die Dylestellung westlich Löwen ist in ihrer ganzen Länge überschritten, Brüssel und Antwerpen sind gefallen. In schnellem Vorstoß gingen motorisierte Verbände über die Maas und trieben einen tiefen Keil in die feindlichen Linlen. Am 18. 5. stoßen unsere schnellen Truppen bis St. Quentin vor. Am gleichen Tage werden auch die Höhen vor Laon genommen

### ETAPPEN ZUM GL

Lage vom 5. Juni 1940: Die Schlacht in Flandern und im Artois ist beendet. Die Erledigung der feindlichen Armeen, durch Flucht, durch Kapitulation und Tod vor dem Feinde hat sich vollendet. Die gesamte Küste von Abbeville bis zur hollandischen Insel Terschelling wird von unseren Truppen beherrsscht. — Als die deutsche Wehrmacht zum Endkampf gegen Frankreich am 5. Juni morgens antral, wurde die Offensive aus einer Ausgangsstellung vorgetragen, die sich von der Sommemündung bis Saarbrücken erstreckte

LONDON

Dover Gent Antwerpen

Gent Mantwerpen

Gent Mantwerpen

Gran Wenderstein

Gent Mantwerpen

British Reven

British Manuar

Abbenile

Abbenile

Abbenile

Antwerpen

British Manuar

Metz

Dennis

Remnes

Le Hant

Orleans

Auxerre

Longres

Besint Mahin

Metz

Le Lieuset

Lyun

Ferrara

St. Etiente

Bordesur

Angoulème

Lyun

Ferrara

Ment de Marsan

Mont de Marsan

Lage vom 12. Juni 1940: Trotz des heftigen Offensivversuchs Weygands bei Rethel, wurde die deutsche Offensive vom 5. Juni schnell vorgetragen. Am 9. stand der deutsche rechte Flügel bereits in Rouen, am 11. Juni 20 km vor Paris, während das Zentrum in der Champagne über Reims gegen die Marne vordringt und sie teilweise überschreitet. Der deutsche Angriff wird auf dem linken Flügel um 150 km erweitert. Châlons sur Marne fallt, die Iste de France und die Hauptstadt Paris sind von der Küste nach Westen und von der Maginot-Linie nach Osten abgeschnitten

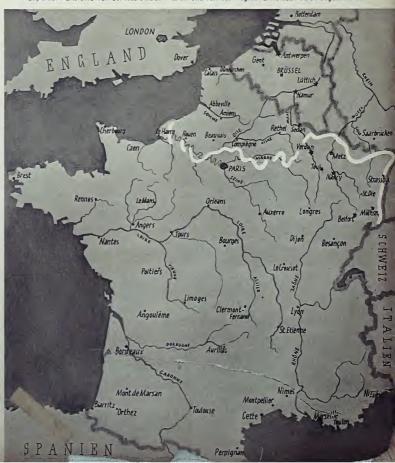



Lage vom 21. Mai 1940: Bis zu diesem Tage erfolgt die Schwenkung des durchgestoßenen deutschen Zentrums in Richtung auf die Kanalküste. Vorgeworfene Panzerverbände, dichtauf gefolgt von motorisierter Infanterie, erreichen die Somme-Mündung bei Abbeville. Im Norden wird dieser von unseren Divisionen gebildete Schlauch bis Montreuil, Arras und Cambrai erweitert. Die feindlichen Nord- und Südarmeen sind damit getrennt. In Belgien stehen unsere Truppen in nord-südlicher Richtung vor Gent bis Valenciennes, ostwärts der Schelde



Lage vom 26. Mai 1940: Die Kanalküste von der Somme-Mündung bis nördlich Calais ist in deutscher Hand. In einer riesigen Schlacht erfolgt die Zusammendrängung der alliierten Streit kräfte im Artois und in Flandern. Die Schelde zwischen der Mündung der Lys und Valenciennes ist überschritten. Einen Tag spater kapituliert die belgische Armee. Mit etwa 500 000 Soldaten, die in die Gefangenschaft abmarschieren, zerbröckelt langsam die nordflandrische Front. Die Flucht der Enaländer nach Dünkurchen beaint

### PREICHSTEN SIEG

Lage vom 17. Juni 1940: Am 14. Juni sind deutsche Truppen durch Paris hindurchmarschiert. Der schnelle Vormarsch gegen den im Rückzug begriffenen Feind geht über Le Havre an der Kuste entlang bis Caen. Von Paris bis Orléans an die Loire vorgeworfene Abteilungen erreichen das französische Rustungszentrum Le Creusot. Verdun fällt einen Tag nach Paris, am 15. 6., am gleichen Tage wird die Maginot-Linie südlich Saarbrücken in breiter Front durchstoßen. Nordlich Mülhausen überschreiten unsere Truppen den Rhein, zertrümmern die Maginot-Linie, während ein weiterer Einbrüch durch die burgundische Pforte bei Belfort erfolgt

LONDON ENGLA N BRÜSSEL Lattich Ce Saarbrücken Strassb -StDie Longres Milhsn DijoA Nantes Poitiers Lyde A Mont de Marsai Cette !

Lage vom 22. Juni 1940: Die Maginot-Linie ist an vielen Stellen durchstoßen, mehrere umschlossene Feindgruppen kapitulieren am 22. 6. im Elsaß und in Lathringen mit 500000 Mann. Am Allantik sind die Normandie und Bretagne mit ihren Kriegshäfen Cherbourg und Brest von unseren Truppen erreicht. Das gesamte Flüßgebiel der Loire, von ihrer Mündung bei Nanfes bis Le Creusot haben unsere Truppen überschritten. Schnelle Truppen sind das Saönetal aufwarts weil über Lyon vorgestoßen. Der vollige Zusammenbruch Frankreichs zeichnel sich ab. Am 25. Juni morgens 1.35 Uhr tritt der Waffenstillstand in Kraft



# Der Sieg über Fr



# ankreich

Oberstleutnant Dr. Hesse



Im Bericht des Oberkommendos der Wehrmacht vom 16. Juni heißt es u, a,; "Der Oberrhein ist östlich Colmar in breiter Front im Angriff überschrihten..." Knappe Worte für eine Tal von epochaler Bedeutung; denn Frankreich hielt sien gesamte Maginotlinie, vor allem aber die Rheinfront, für ein unter allen Umstanden unbezwingbares Hindernis, Deutsche Infanteristen und deutsche Proniere, die gegen heftigstes Abwehrfeuer in Sturmbooten über den Rhein

niere, die gegen heftigtes Abwehrfeuer in Sturmbooten über den Rhein setzten, deutsche Artillerie und deutsche Sturzkampfflieger belehrten jedoch die Weit, daß es unbezwingbare Hindernisse für deutsche Soldaten nicht gibt. Die Zeichnung von Theo Matejko entrolle ein packendes Bild von dem Angriff über den Rhein hinweg auf die "starksten Befestigungen, die die Weltgeschichte kenn!"





### "die elastische Verteidigung",

das Verteidigungsverfahren Weygands, von dem man sich vor allem Erfolg gegen den gefürchteten raschen Durchbruch motori-sierter Verbände erhoffte. Unter anderen war an der Somme das Gelände so weit war an der somme das Gelande so weir wie möglich unter Wasser gesetzt worden, um die Deutschen aufzuhalten. Diese Über-schwemmungen in liefer Staffelung und die Besetzung und Verteidigung natürlicher Hindernisse wie z. B. Hecken, Dorfränder ., sollten ein unbezwingbares Hindernis die Deutschen bilden. Während die für die Deutschen bilden. Während die Landschaft an der Somme und an der Aisne durch den Angriff und deutschen Durchbruch am 9. Juni kaum ihr Gesicht veränderte, war das im Weltkrieg anders. Unsere Aufnahme rechts zeigt ein Gelände zwischen dem Chemin des Dames und an der Aisne aus dem Jahre 1916. Die Schnelligkeit des deutschen Vormarsches verhinderte überall das Entstehen von Vernichtungszonen, wie wir sie aus dem Weltkrieg kannten Unmittelbar nach dem siegreichen Abschlut Vernichtungsschlacht in Flandern im Artois holten Luftwaffe und Heer

### zum entscheidenden Schlag gegen Frankreich

Noch brannten die Städte Flanderns und des Artois, in denen der Feind sich bis zu seiner Niederlage festgekrallt hatte, als nach vernichtender Vorbereitung durch die Luftwaffe — die deutschen Divisionen zum Kampf an der Somme und dem Olse-Aisne-Kanal, also vor der sogenannten Weygand-Zone, antraten. Diese Zone und die Maginot-Linie bis zum letzten zu ver-teidigen, war das Ziel, das Frankreichs neuer Oberbefehlshaber Weygand sich ge-setzt hatte, während die deutschen Heeres-gruppen den Durchbruch durch die franzö-sische Nordfront, die Abdrängung der auseinandergerissenen französischen Heeres-teile nach dem Süden und anschließend ihre Vernichtung planten. — Die Aufnahme (oben) zeigt durch unsere Bombenwürfe zerstorte Ölbehälter im Hafen von Dünkirchen auszunuten. 3 Sage nach Beginn biefes Angriffs stand bereits wieder eine deutsche Abwehrftvont bereit, die sogar zum Gegenangriff übergehen und dem Gegner das meiste gewonnene Gelände wieder abnehmen konnte.

angeisst übergehen und dem Gegner das weiste gewonnene Gelände wieder abnehmen konnte.

Richt anders erging es der deutschen zigen. Auch von hindenburg und Ludendurft vertetene Ziel war, die seindliche Front durch eine Reispe von Teilschäger zum Einstutz zu beingen. Dieran sollte sich ein Bewegungskrieg anschließen, an desse eine Bernichtungsschlacht stand. Der mat 21. März 1918 beiderseits St. Quentin gesührte Angriss war ebenso wie der am 27. Mai einsehende, über den Ehrmin des Dames die Anderschen des eine Dernichtungschlacht stand. Der Dames die in Durchbruch. Dennoch sührte er nicht zur Enscheidung. Es sehste die Müglicheit der schalten auch nicht genügend Reserven zur dersügung, und der Gegner hatte seinerseits die Möglicheit auch damals schon mit Hilfe der Motoriserung – neue Eruppen in den Kamps zu werfen. Es gelang ihm in jedem Hal, schließlich den Engriss auch damals schon mit Hilfe der Motoriserung – neue Eruppen in den Kamps zu werten. Es gelang ihm in jedem Hal, schließlich den Engrissen das den Wall von Billers cotteets antraten und am 8. Hugust, dem bem Wald von Billers cotteets antraten und am 8. Hugust, dem berühmten schwerzen siele der von der anderen Stelle der Westers und der Purch, der der der en deren Gtelle der Westerstand der von der Purch, der von der Von der Von der eine Riederlage beigebracht hätten. Dies ist jedoch eine laste und mach gesperatungs eine Riederlage beigebracht hätten. Dies ist jedoch eine laste und mach ein fanger und Reserven der von der ein Krieger und Materialeinstes haben die Französschaften und macht einstenlichen Hangere Generalissen und amerikanischen Rener 1918 nur Teilerfolge erzeien Kontente Martschall sohnen von den eine Richall sohnen den eine Richall sohnen den eine Richall sohnen den eine Richall sohnen von den eine Rangeschaften und amerikanischen Reneralischen Engerfolge erzeitele Konnen. Der Generalisschaften und anweitenlichen gegiehen Konnen von der ein Kriegere eine Richallen und anweitenlichen gegiehen Konnen von der ein Kriegere eine Richallen den

lischen und amerikanischen eit meen 1918 nur Teilersolge et zielen fonnen. Der Generalisch mus der Entente, Marschall foch, war der Führer einer erdrücken Masse, die sich schwarzts wätzte.
Es kann also wirklich nicht überraschen, wenn sich auf Grund überraschen, wenn sich auf Grund dieser Tatsachen nach dem Melt





friege die Meinung herausbildete, daß man dem Stellungs dam, dem Materialfrieg fünstig nicht entgehen könnte, sollte wieder einmal der Weg auf ein Schlachtseld angetreten werden müssen. Diese flussellungs seite sich gerades iest und diedete den entscheiden Bestandteil der Ausdildungsvorschriften und der Sührungslehre der meisten großen Armeen. Dem Kührer und der deutschen Geresseitung ist es vorbehalten geblieden, sich davon gelöst zu haben, es ist allerdings darüber nicht viel gesprochen worden. Man tut als Goldat immer am besten, wenn man darüber schweigt, wie man einen künstigen Krieg zu sühren gedenkt. Das Seldherrntum des Sührers hat sich nicht nur deshald als überwältigend stark erwiesen, weil es von einem rückschsen Willen zum Sieg getragen war, sondern weil es einen neu e Ide en erk ör perte.

Wenn wir auf dem Seldzug im Westen im Mai und Juni 1940 zurüddlicken, so ersteinigungslinien wurden durchbrochen, große Hilles geht mit so unheimlicher Krast und Schnellisseit vor sich, Es gibt kaum eine Gtodung. Immer ist die Eruppe ausgezeichnet mit Munition, Derpslegung und Teichsoff versorst. Es sesses in noch nicht der Moment gekommen, um die Kennausgezeichnet mit Munition, Derpslegung und Teichsoff versorst. Es sesses ist noch nicht der Moment gekommen, um die Kennausseich den diese Kriegs ühr ung genauer darzussellen. Man müßte dabei spwohl der gestligen Arbeit der Kührung, und hierdei insbesondere des Sührers als des Obersten Beschschen und der Urchschliebung in seiner Gesamtheit vor Augen haben.

Man erinnere sich: Die kleine deutsche Reichswehr und das

haben. Man erinnere sich: Die kleine deutsche Reichswehr und das spätere Reichsheer waren durch das Versailler Diktat daran gehindert, eine Panzer- und eine Lustwasse und vieles andere, was jest die Entscheidung herbeigesührt hat, praktisch zu entwickeln oder gar die notwendigen Verbande auszussellen! Dier ist in aller Eite, vielsach am Schreibtsch und im Konstruktionsdurch, eine geist is gekreibeit geleistet worden, die jest ihre Frühlte getragen hat. kluch der deutschen Krastsahreit wie uberhaund der Kustungsindusserin in ihrer Gesantliget nun in diesem Jusammenhaung ein Dankeswort sur ihre Mitarbeit gesagt werden. In den Kreisen Weugands und Petains hat man die vor kurzer Zeit die flussellung

Durchbrochen war die feindliche Front nach vier Tagen schweren Ringens und die Verfolgung des Gegners gegen die untere Seine und in der Richtung auf Paris In vollem Gange. Am 9, Juni erreichten in rücksichtslosem Draufgehen Schnelle Truppen die Stadt Rouen, deren Öltanks von den Franzosen und Engländern kurz vor ihrem Abzug in Brand gesetzt wurden. Als der Wind sich drehte, griffen die Flammen auf die Stadt selbst über. Deutsche waren es, die Rouen vor der völligen Vernichtung bewahrten, indem sie das Feuer bekämpsten



Hartnäckig hatte sich der Gegner an der Alsne verteidigt, da er sich der katastrophalen Folgen eines deutschen Durchbruchs bewußt war

### Schwere Waffen wurden eingesetzt,

um den Übergang über den Fluß zu erzwingen. Unsere Aufnahme zeigt einen schweren Mörser im Gefecht. Erst nach zwei Tagen gab der sich zäh wehrende Feind nach und bereitgestellte zahlreiche Verbande Schneller Truppen brachen durch die Ver-teidigungslinie des Feindes

Aufnahmen: PK-Gofferje (Weltbild), PK-Bauer (Weltbild), PK-Stift (Weltbild) PK-Grabler, PK-Dr. Feitl, Sammlung Handke

Während deutsche Soldaten - zum dritten Mal Innerhalb eines Wahrena deutsche Solatien — zum arinen Mal Innerhalb eines Viertelijahrhunderts — die Marne überschritten und nach harten Kämpfen den Schnellen Truppen den Weg öffneten, die vom 12. Juni an den Gegner in Richtung auf die Schweizer Grenze verfolgten, war auch der

### Einbruch in die Pariser Schutzstellung

erzwungen worden. Am 14. Juni rückten deutsche Truppen in Paris ein. Auf dem Eiffelturm wehle die Hakenkreuzfahne, Frankreichs Nordfront war endgültig zusammengebrochen, und unter diesem gewaltigen Einbruch und der Wirkung der deutschen Waffensteigerten sich die Auflösungserscheinungen der feindlichen Armeen





weichende Feind angegriffen. Ungeheure Rauchwolken be-zeichneten den Weg unserer Kampfflieger und Sturzkampf-flugzeuge, die dem Gegner keine Atempause ließen. Rollende Angriffe der Luftwaffe richteten sich gegen jede feindliche Stellung. gegen jede Anhäufung feindlicher Truppen. Die Moral des Feindes war gebrochen

Aufnahmen: PK-Jakob, PK-Gofferje PK-Reichelt (Hoffmann); PK-Diet-rich, PK-Greiner (Scherl); PK-von der Piepen (Weltbild), PK-Dr Feitl (2); Sammlung Handke

Links; Nach dem Fall von Paris fluteten die französischen Kolonnen vor der gesamten deutschen Front nach Süden und Südwesten, auf den Rückzugsstraßen immer wieder von den deutschen Kampf-fliegerverbänden angegriffen

### Die scharfe Verfolgung der Luftwaffe

vereiteite die Absicht der Franzosen, sich an der Loire, der ietzten natürlichen Verteidigungslinie, von Norden nach gerechnet, erneut zum Widerstand zu stellen. Leer und ver-lassen traf die Spitze unserer Truppen die Stadt Orléans an. Die Greuelpropaganda der französischen Regierung hatte den größten Teil der Einwohner zur Flucht genötigt, ein Umstand, der den Zusammenbruch Frank-reichs beschleunigte, denn ungeheure Kolonnen von Flüchtlingen versperrten die Straßen und vereitelten die Absicht der Franzo-sen, hinter ihrer Front geordnete Kräfteverschiebungen durchzu-führen

Wenn ich vorher bavon sprach, daß man in Betractung der deutschen Operationen den Wehrmachts organismus in seiner Gesamtheit vor Augen haben musse, so hierbei, sowohl seinen Augenerordentliche Logik in beiden. Man hat die technischen Sortschritte der leisten 20 Jahre militärisch genutst. Der Goldat hat mit dem Ingenieur und dem Wirtschaftler zusammengeardeitet. Und doch, was wäre alle Organisation und zeigliche Bereitssellung von Geschützen, kampswagen und zugzeugen, von U-Booten und Schnellbooten, von Munition und Verpflegungslagern, wenn nicht über allem sich die zu hr un zu set un sterhöde! Sie hat in den sechs Wochen des Helben der Wenschaftle Triumphe seinen können. Sie hat mit den geringsten Mitteln unter benkbar sparsamen Einsah der Menschen und einem entsprechend geringen Blutopser das Höchschen und einem entsprechend geringen Blutopser das Hochschaftlichen Gerechte der englischen und die Austrachtung der englischen und die Austrachtung der englischen und die Austrachtung der englischen Gereikträste. Deutschland der bei geschieden Sührer gehabt, an ihrer Spipe das Seldherengenie des Hührers, des Obersten Besehlshabers der Wehrmacht.

angesührt werden: Der Geist und die Kampsesweise unserer Insanterie und unserer Pioniere. Zeide Wassen, ausgezeichnet von der Lustwasse, der Artillerie und allen anderen zum Einsat gelangenden Verdänden unterstügt, haden wohl das Gröpartigste vollbracht, was seit langem die Kriegsgeschichte auszweisen vermag. Die Kämpse zwischen dem 14. und 22. Juni sowohl an der Gaarstont wie am öberrhein verdienen deshalb besondere Würdigung. Wenn überhaupt die Möglichteit bestand, daß es noch einmal zum Gtellungskrieg kommen konnte, so war es hier der Jall. Erothem hat sich das Vild des Weltkrieges nicht wiederholt.

genie des Wehrmacht.

Über die Trümmer der geschlagenen französischen Armee hinweg eilten unsere Divisionen, nur erfüllt von dem Gedanken des Sieges.

### Selbst Verdun fiel,

das Symbol des französischen Widerstandes im Weltkrieg, am 15. Juni. So ungestüm war der deutsche Ansturm, daß der Feind weichen mußte, bevor die Stadt auch nur beschädigt wurde. Im Weltkrieg (Bild rechts) sah der Schauplatz des furchtbaren Ringens anders aus. Selbst Frankreichs letzter Hort, die Maginot-Linie, wurde in dieser letzten Phase des Krieges brüchig. Sie wurde an mehreren Stellen, sogar an der für unbezwingbar gehaltenen Rheinfront, von deutschen Soldaten durchbrochen (vergl. hierzu unseren Bericht "Illusionen aus Beton und Stahlt" auf Seite 15 ff.) das Symbol des französischen Widerstandes im Weltkrieg, am 15. Juni. So ungestüm war der





Die deutsche Kriegsührung vom Mai und Juni begann, wie aus den Berichten des Oberkommandos der Wehrmacht hervorgeht, in jeder Phase mit einem Durchbruch und zielte dann daraus ab, den Seind in einzelnen Gruppen zu stellen und zu schlagen. Zumächsen Gruppen zu stellen und zu schlagen. Zumächsen Maubeuge und Gedan durchstohen werden, um die Heere der Alliierten in 2 Gruppen zu serreißen. Die eine von ihnen murde im Artois und in Flandern von Westen, Güden und Osten angegrissen wird und wahrsten siene des Wortes vernichtet. Dünkrichen wird surd zie alle Zeiten als Vernichlungsstadt gelten.

Schlacht gelten.

Richt anders ist das Bild im zweiten Abschinitt der großen Kampshandlung. Sie begann am 5. Juni mit dem Vorstoß über die Somme zur Seine, die zwischen garis und Rouen erreicht wurde. Unsere Panzergeneräle brehten daraushin nach Norden ab, besetzen kouen und die Seinemündung und schlosen erneut beträchtliche Seile des Seindes an der Küsse eine beträchtliche Seile des Seindes an der Küsse eine nud schlößen. Vor allem bewirkte der weitere, vom 9. Juni ab auf dem westichen Maasuser im Rücken der französsischen Sestungsfront die an die Schweizer Grenze, Lyon und Grenoble gesührte Stoß eine Tennung der im Elsaß und vor den der in Liste von den nachtenigen flehenden schapzössischen Kassen der Kiesen der Seine und Lotze. Hier dommt es zu einer gewaltigen zweiten Einkreisung von vielen Hundertlausenden mit ihren Besehlschabern, Geschüßen und allem Gerät. Die abgeschnitenen Kräste des Gegners wurden zum Schluß durch neue Vorlöße abermals in einzelne Gruppen zerlegt. Das ist der Sinn der Angrisse des linken deutschen Deeressslügels, die am 14. Juni südlich Gaarbrücken Wenn seldst die Maginottinie mit ihren stattsen. Richt anders ift das Bild im zweiten Abschnitt der

Wenn selbst die Maginotlinie mit ihren stärksten und neuesten Werken in kürzester Zeit überwunden wurde, so muß dasür allerdings noch etwas anderes





Nicht mehr nach Tausenden, nach Hunderstausenden bald zahlten die Gelangenen, unter denen fast jede Rasse der Welt anzutreffen war. Auf unserer Aufnahme ziehen marokkanische Truppen an einer deutschen Kolonne vorbei, Reste einer Armee auf der Straße ihrer Niederlage, die zugleich die Straße des deutschen Sieges ist







In ihrer letzten Verteidigungslinie, der Weygand-Zone, verteidigten die Französen sich zah und erbittert.

### Jeder Schuppen, jedes Haus diente als Widerstandsnest

und mußte in hartem Kampf von unseren Stoßtrupps genommen werden. Unsere Bildfolge zeigt die Erstürmung eines Dorfes durch deutsche Soldaten. Die ersten Häuser werden im direkten Angriff mit Gewehr und Handgranate genommen, wahrend ein Infanteriegeschütz den letzten Widerstand bricht



## Krieg an der Hrasse.

Bahrend im Artois und in flandern Ende Mai bas Schidfal der dort eingekeffelten frangofifden und englischen der vort eingeresseine franzopigen ind englischen heeresteile sich zu entschen begann, hatte eine starte Kampsgruppe des deutschen Westheeres den doppelten Austrag, die von Abbeville nach Ost Güdost lausende deutsche Südscont zu hatten und sich gleichzeitig auf den devorstehenden neu en Gewalt stock jein südlicher Richtung vorzubereiten. Zu ihr gehörte unter den zahltosen Eruppenteiten eine Divi sion, die bei Amiens im Kernpunkt der deutschen Abmehrfront ihre doppelte Aufgabe vorausschauend und richtig auffaffend, den Brudentopf bei Amiene für die tommende Kampfhandlung nach Guden erweitert hatte; fie fah fich feit dem 27. Mai von einem erbitterten Angriff des Degners angefallen. Erobdem die grangofen mit überaus starten ftraften angriffen und an einer Stelle über fünsunddreißig Pangermagen gegen ein einziges beutsches Insanterieregiment an-gesett hatten, murde ber Stoß zurudgeworsen und unter Einsat ber gesamten eigenen Artillerie, der Staf und der Bangerjäger mit erheblichen Berluften für den Gegner abgeschlagen. Immerhin hatten diese fampfe ein Borspiel bessen gegeben, was nun solgen sollte: Es wurde flar, daß die Franzosen, in der Erkenntnis, daß es ums Lehte ging,



Unter der Straßendecke lauert der Tod. Überall hat der Feind über die Straße verstreut Minen aller Art und Größe gelegt. Unsere Pioniere machen diese Minenfelder der Straße unschädlich, damit die Kolonnen der LKW und PKW, damit die marschierende Infanterie ohne Gefahr ihren Weg weiter nehmen kann



nun alle äußerste Kraft zusammennah

men, um den erwarteten deutschen Stoß mit härtestem Widerstand aufzuhalten. Dementsprechend waren drüben die Vorbereitungen, deren Bedeutung und kämpserischen Wert die deutsche Eruppe allerdings im Verlause des Kampses selbst erst erkennen konnte. Handelte es sich doch dei der fran-Jofischen Berteidigung um die Filometerweit in die Giefe geglieberte Weyganb.Linie, bie, ber beutschen Gub-front gegenüberliegend, bie französische, Giegfried-Gtellung" bedeutete und von deren erfolgreicher Verteidigung schließlich das Schidsal des Krieges und des Landes abhing. Der französische Oberbesehlshaber General Weygand hatte in Auswertung der erst im Mai gemachten Kriegsersahrungen aus Belgien die bevorstehenden Rampfhandlungen bewußt in die Dorfer und Ortichaften und damit an die Strafen selbst gelegt: Durch nachbrudliche Besessigung ber hermen und Dorstätten, der Gehöste und Waldstüde hatte er so ein Unaufhaltsamer Vormarsch über die Straßen Frankreichs, durch seine Dörfer und Städte; über seine Höhen und über seine Flüsse rollt in ununterbrochener Kette das deutsche Heer, folgt bis in die vorderste Front der Nachschub

Berteidigungssustem geschaffen, deffen Durchbrechung an die deutschen Angriffstruppen allerlette Anforderungen stellen mußte. Im Laufe des Kampfes sollte fich fehr balt zeigen, welch große Meister die Franzosen gerade in der Kunst der Berteidigung und Besestigung sind, und daß den beutschen Eruppen an Scharfe bes Einsabes und an hartem Willen nichts erspart blieb, wenn fie trot ber geschidten und umfassenden Berteidigungsanlagen des Gegners auch hier wieder Gieger bleiben follten.

In den Morgenstunden des 5. Juni brach der neue deutsche Angriff los. Unter Einschiebung von Pangerdivisionen, deren Durchbruchsaufgabe klar war, hatten bie Insanteriedivissionen die hauptlast des kampses Bu tragen, der sofort nach dem Antreten fehr erbitterte und Butige hormen annahm. Kach kurzester, aber stärkste Ar-tillerievorbereitung stieß die Division aus dem Brückenkops von Amiens vor und sah sich sehr schnell der neuen sranzösischen Verteidigung und einer Kampsesweise die mit besonderen Mitteln gebrochen merden mußte. Sing doch die Anweisung des Generals Weygand bahin, die den Widerstand im offenen Gelande meist schnell überwindenden deutschen Pangerregimenter durchzulaffen



Der Schrecken des Feindes. unsere Panzerkampfwagen, die tief in seine Front einbrachen, ihn zurückwarfen, so daß schließ lich sein Ruckzug zur Flucht wurde, rattern über das graue Band staubiger französischer Landstraßen und Feldwege. Sie waren es, die der Infanterie den Weg über die stärksten Widerstandsnester bahnten

"Unfair" würde die englische Propaganda heulen, wenn wir unsere Panzerkampfwagen mit dem englischen Abzeichen versehen hätten. Dieser englische Panzerkampfwagen, der hintor-hältig mit den deutsehen Abbemalt wurde, um auf diese Weise unsere angreifende Truppe zu täuschen, entging seinem Schicksal nicht. Mit solchen Methoden können nur Engländer kämpfen!





Unsere unvergleichliche Infanterie vollbrachte in Staub und Hilze gewallige Marschleistungen. War der Feind nach erbitterter Gegenwehr geworfen und die Panzerspitze zusammen mit den Schnellen Truppen vorausgeeilt, so folgte unsere Infanterie in Gewallmärschen und mehrmals konnte der OKW-Bericht ausdrücklich betonen, daß sie in kurzer Zeit den Anschluß an die Panzerspitzen gewonnen hatte

Kampf um Dörfer und Ortschaften. In Auswertung der im Mai gemachten Kriegserfahrungen aus Belgien hatte der französische Oberbefehlshaber General Weygand die Kampfhandlungen bewußt an die Straßen und damit in die Dörfer und Ortschaften selbst gelegt. An der Straße sollten die deutschen Angriffsdivisionen zerschellen. Trotz harinäckigen Widerstandes in einzelnen Ortschaften, ja sogar in einzelnen Nebenstraßen und Häusern, wurde das Schicksal Frankreichs nicht aufgehalten

und dann in den unberührt gebliebenen, aber von den gran-Josen auf bas geschidtefte befestigten und auf bas heftigfte verteidigten Dorfern, hofen und Waldern aus den Durchbruch der gesamten deutschen Angriffsgruppe ichließlich gu bredjen. Bereits unmittelbar vor der Sturmausgangs-stellung traf die Division daher auf erbitterten Widerstand in den Dorfern Dury und Gt. Sufcien bicht fudlich Amiens. Der Begner wehrte fich hier dem erften Anfturm gegenüber auf das ftartfte, und ein Behoft am Gudausgang von Dury, welches wie alle diefe Dorfer in der Beygand-Linie durch ichwere Barrikaben, zahlreiche Eretminen und eine Ungahl von flankierenden Maschinengewehren, durch Nahkamps geldute und eine tapfere Befatung befonders miderftands. fähig ausgebaut worden war, hatte diesen Stüfpunkt so stark gemacht, daß es erst des Einsatzes von besonderen Infanteriesturmtruppen und von Slammenwerfern bedurfte, um den Widerstand zu brechen. Stunden vergingen darüber, und mahrend zwischen biesen und anderen Dörsern der Beygand-Linie andere Einheiten der Angrisstruppe zwar porarbeiteten, aber in dem flankierenden Seuer der Dorfer immer wieder liegenblieben, gifchten immer noch aus den Schieficharten der diden hofmauern jener ferme Die feindlichen Mo. Barben in den deutschen Angriff hinein. Erft nach langem und heißem Kampfe gelang es, ben hier besonders erbittert sich Schlagenden Begner durch vollige Bernichtung zu beseitigen. Damit hatte bie Division ein Stud aus bem Sauptkampffelb ber grangofen herausgebrochen und an biefer Stelle eine Brefche gefchlagen.

Befehlegemaß nach Gudoften abichwenkend, ftand die Division am solgenden Tage vor der gleichen Aufgahe. Das Landstädtden Boves mit ben anliegenden Waldstüden bot erneuten heftigen Widerstand, und um die in der Nahe liegende Cambos-Serme entspannen fich erbitterte Rampfe, beren heftigkeit durch die mit großem Beschid ausgebauten frangofifchen Gtutpuntte noch vermehrt wurde. hier wie überall hatten die grangofen eine oder mehrere leichte Batterien dicht hinter oder por dem Dorfe offen, aber qut getarnt aufgestellt, sie mit reichlicher Munition verseben und die französische Artillerie, an sich schon immer gut und durch ihre Wendigkeit vom Weltkriege her bekannt, leistete fehr Erhebliches an Widerstand, fo daß es abermals des gesamten Willens und der entschloffenen Cattrast der deutschen Regimenter bedurfte, um auch dieses Bollwerk ichließlich zusammenzuschlagen und zu nehmen. Unter nicht unerheblichen Berlusten mar es schließlich gelungen. Wo aber beutsche Jugriff ben Ersolg nach hestigem Kampse gebracht hatte, hatte ber Franzose zuleht alles stehen und liegen lassen, und reiche Beute mar ber Angrisstruppe in die Sand gefallen. Doch fah fie fich, selbst mitgenommen von ber blutigen Arbeit und in die Tiefe der Weygand-Linie immer weiter hineinstoßend, am nächsten Tage ber gleichen Aufgabe gegenüber.

Aber Remiencourt, Dommartin und Moreuil brach die Nivision am nächsten Tage immer weiter in das stanzössichen Sease immer weiter in das stanzössichen Berteidigungssystem hinein, um immer wieder aus Dörsen und Waldstäden von hestigstem Heure emplangen zu werden und sich einem Widerstand gegenüberzusehen, der an därte nicht abnahm, sondern bei dieser und anderen Divisionen der deutschen Angrisszuppe an Stärke immer noch zuzunchmen schien. Die Entscheiden hier, wo die Truppe lählte, daß der Durchstoß durch die Beseltigung und bie Beseltigung und Dörser vordem hatte und nach Durchbrechung und Aberwindung der dortigen hestlicher Richtung wieder suchte. Sigh die Rot drüben, es sach die bernnenden Dorsstäten, so wußte um den erhitteten Widersend, der sich längs der Etraßen in südlicher



Feuerspeiende Städte lagen auf der gesamten Angriffsfront unserer Truppen. Der überlegene Angriffsgeist unseres Heeres durfte in diesem "Krieg an den Straßen" auch dann nicht scheitern, wenn der Franzose bis zur letzten Konsequenz Stadt und Dorf verteidigte. Wenn so ungezählte Dutzende von Dorfstätten in Brand aufgingen und in Trümmer fielen, so ist das eine Schuld, die Frankreich allein tragen muß





Den Schutz der Straße übernehmen Flak, Panzerabwehrgeschütze und andere artilleristische In den ersten Tagen der Offensive, als die Luftwaffe des Feindes noch nicht gänzlich it war, erfolgten immer wieder Bombenangriffe, die den Aufmarsch unserer Truppen vernichtet war, erfolgten stören sollten. Die Angriffe des Feindes brachen an allen Stellen im Abwehrkampf un



Das blieb übrig. Feindliche Panzerabwehrkanonen, die den Vorstoß unserer Panzerkampfwagen aufhalten sollten, wurden zermalmt

Der Krieg raste über diese Straße, zerschmetterte Nachschubkolonnen, vernichtete Artillerleabtellungen. Tausende und aber Tausende von Ausrüstungsgegenständen zeichnen den Weg der geschlagenen Armee eines Landes, das in blindem Vertrauen auf britische Hilfe Richtung noch zu verftarten ichien, und obwohl alle flugubergange gerftort maren, marschierte biefes Regiment, ohne Raft und ohne Sahrzeuge, die Maschinengewehre, die Granatwerser und die anderen Infanteriewassen in der hand und auf dem Rucen mit fich ichleppend, auf den Brennpuntt des Kampfes gu. Der Gegner hielt diefen 3m blutigem, auch nachtlichem haufertampf mard er hier gevorfen, und nut machten sich, nachdem der deutsche Angeisschaung getommen war, drüben die ersten sich baren Zeichen der Auswirkung getommen war, drüben die ersten sich baren Zeichen der bemerkbar. Die unerwartete Stoffraft der deutschen Regimenter, Die weggand-Linie zu durchbrechen, Die, auf den Strafen fich vorwartstämplend, Dorf um Dorf Schlieflich in ihre hand brachten, hatte die Widerstandefraft der frangofischen Eruppen ichließlich germürbt. Der Rudzug der französsischen Armeen, die die Weygand-Linie unter allen Umftanden hatten halten follen, begann, er artete bald in Jlucht aus. die Gesangenenzahlen mehrten sich, und mährend die deutsche Artillerie das hinter-gelände, sernliegende Dörser und die Rudzugsstraßen mit schwerem Seuer belegte. fand man bereits in den nächften Tagen einzelne Orte vollgeftopft mit gurud. gelassenen französischen Sahrzeugen, mit noch geladenen Deschützen und mit einer Unmasse von fortgeworfenen Derät- und Ausrüstungsstüden.

Bohl wechselten immer wieder Angriff und Berfolgung, und in gahlreichen, oft mehrfachen täglichen Marich gefechten murden die fudlich liegenden, nun fcnell abermals gur Berteidigung hergerichteten Dorfer und Behofte genommen, aber die Catfache der Durchbrechung der Weygand-Linie ließ den Widerstand des Begners erlahmen. In gahllofen langen Rolonnen auf ben Strafen vorwarte marfchierend und fectend, brach Die beutiche Angriffsgruppe nach Guben fich Bahn und erreichte schon in den nächsten Tagen das Dorf Maignelay sudlich Montdidier. Motorifierte Borausabteilungen jagten hinter bem beinde her, der wichtige Dife-Abergang von Creil wurde in nächtlichem Säuserkampf genommen, ein Brückenkopf gebildet, man drang in den Wald von Chantilly ein, und so stand die Angrissabivision von Amiens bereits am fiebenten Angriffstag in der Degend von Genlis vor der Schuh. stellung von Paris, die der Franzose, weil er anders nicht mehr konnte, nun vor dem beabsichtigten deutschen Angriss raumte. Er gab Paris damit auf. Es hatte alles nichts genuht. Die Capserkeit der französischen Soldaten, die der

Sührer in der Präambel der Waffenstillstandsbedingungen in Compiègne dem französischen General ausdrücklich bestätigen ließ, war groß gewesen, ihre Stand-sestigkeit gut und ihr Widerstand war mit äußerster Härte durchgesührt worden. Go bleibt es ein besonderes Ruhmesblatt der deutschen Divisionen, daß in der neuen Kampsesweise, die man den "Krieg an den Straßen" nennt, siegreich blieben. Wohl hatten die Franzosen erkannt, daß der Ausbau erkennbarer Stellungslinien in dem heutigen Bligtrieg und bei der Aberlegenheit der deutschen Luftmaffe nicht mehr angewandt werden konnte. Ingrimmig um die Berteidigung ihres Landes bemuht, verlegte die frangosische Suhrung den lehten und entscheidenden ftampf an die Strafen und in die Dorfer, und wenn so ungezählte Duhende von Dorfstätten in Brand aufgingen und in Erümmer sielen, so ist das eine Angelegenheit, die Stanfreich allein tragen muß. Wesentlich allein bleibt hier die Seststellung, daß die neue Rampsesweise der Stanzosen von der deutschen Sührung und der deutschen Eruppe schnell ertannt, daß alle folgerungen gezogen und alles getan und hergegeben murde, um die Aberlegenheit des deutschen Angriffs auch hier, in dem "fireg an den Strafen", nicht icheitern zu laffen. Mit beispiellofer Bucht warfen fich die deutschen Infanterieregimenter, oft unterstüht durch die Breiche ichlagenden Stuta-Deichmader, den flammenspeienden Dorfern entgegen, mit größter Ereffficherheit befampfte die Artillerie den Widerstand, mit unbandigem Schneid drangen die Stoßtrupps der Insanterie und der Pioniere in die seuersprühenden Sestungen ein, und Dorf um Dorf fiel so nach meist heftigstem hausertampf doch in die hand ber deutschen Eruppen. Der Kampf hatte nicht unwesentliche Berluste gekoftet, aber auch dieser helbzug war bereits am britten Tage mit der Durchbrechung der Weygand-Linie gewonnen, und der Einmarsch und Durchzug durch Paris gaben den siegreichen deutschen Regimentern jene Anerkennung ihrer Bewährung, die der Goldat braucht, wenn er nach so hartem und blutigem Kampfe gegenüber einem tapferen Begner bas Biel erreicht hat.

Aufnahmen: PK-Schröter (3), PK-Fremke, PK-Faßhauer; PK-Gofferje, PK-Habedanck, PK-Tews, PK-Casper, PK-Titz



### Illusionen aus Beton und Stahl

Die Maginot-Linie – was sie versprach und was sie hielt

Ein kleineres Werk der Maginol-Linie. Im Hintergrund ist ijber dem riesigen Belonklotz den Eingängen in die Bunker. Feindwärts ist das Werk, wie alle Befestigungen der Maginot-Linie

so der Landschaft angepaßt und getarnt, das es aus

Als Frankreich vor zehn Jahren begann, seine Ostgrenze durch die sogenannte Maginot-Linie zu schüßen, glaubte es sich ein für allemal vor einer seinelichen Besehung seines eigenen Bodens in einem kommenden Krieg gesichert zu haben. Die Besehung gungslinie entstand aus dem gleichen Geist heraus, in dem vor 2000 Jahren die Chinesen die Riesenmauer um ihr Land bauten. Wie diese sollte Raginot-Linie Schuh bieten vor dem Einmarsch des Keindes; sie sollte zugleich aber auch die starte Basis sür einen Einfall in Leindesland sein, das Rückgrat sur eine im Westen und Güden Veusschlands operierrende Armee.

Die Errichtung dieser "chinesischen Mauer" des

rende Armee.

Die Erridjtung dieser "dinesischen Mauer" des 20. Jahrhunderts in hem Beginn des Baues under die der Planung und dem Beginn des Baues under die psychologische Wirkung; sie wiegte das französische psychologische Wirkung; sie wiegte das französische Eiche und erzog es zu einem rein desensiven Benfinen Denken. Das französische Dolk tried einen mahren fault mit seiner Maginnt-Linie; der "Maginnt-Linie; der "Maginnt-Linie; der "Maginnt-Bude" murde zum Typ des französischen Goldaten schlecken als im Anfang der beutschen Metstellung, die verhängnisvoll werden sollte, wen als im Anfang der beutschen Metstellung der benn ale im Anfang der deutschen Bestoffenfine ber

so der Landschaft angepaßt und getarnt, das Eckpleiler der Maginot-Linie bei Montmedy siel, als in der dritten Phase der großen Schlacht im Juni diese Jahres die Maginot-Linie durchschet wurde und schließlich sogar — was seder Militärkrister der ganzen Welt sür eine völlige Umöglichkeit gehalten hatte — die Rheinfront durchvochen wurde, mar sall stärker noch als die militärsche Niederlage die moralische Wirkung. Der dem Denkmal des geistigen Vaters der Maginot-Linie, des einstigen Kriegsminissers Maginot schie, des einstigen Kriegsministers Maginot, stehen haute deutsche Sobdaten; vor den gesellenen Vetonmauern der Maginot-Linie steht heute sür Frankreich die Erkenntuis, daß es am Schember 1939 begonnen hat, sein Olück einem Göhen zu opsen, der es nicht erhört hat, dem Göhen der "siegreichen Vesenssung. Heute bleibt nichts übrig als dem größten Vesesschlich möglich machte und die Maginot-Linie bezwang. Heute bleibt nichts übrig als dem größten Veselstenungsmerk alter Zeiten" den Rekrolog zu schreiben. Krankreich hat einen großen Teil seines Volksvermögens in die Maginot-Linie gestest und einen beträchtlichen Eeil seiner Arbeitskraft diesem Werk geopsert, von dem es sich die emige Unversehrlich seines Volksvermen versprach. Es ist ziemlich

Unversehrtheit seines Bodens versprach. Es ist ziemlich

genau zehn Jahre her, daß die ersten Arbeiterkolonnen am Oberrhein anrücken und die ersten Barackenstäde in der Fluchtlinie der Beststäten auch die ersten Barackenstäde in der Fluchtlinie der Beststäten auch einen immer größeren Umsang an. Nicht nur Franzosen, auch Tscheen und Schoen neus Größeren um beinen immer größeren Umsang an. Nicht nur Franzosen, auch Tscheen Umsang an. Nicht nur Franzosen, auch Esperen um dem kranzössischen Vollegen Auch der Arbeiter. Hinter ihr stand die Amaleum errichten zu helsen, die Jahre hindurch für den Krieg in Beschläusstanen gedrillt wurden, um als die Elitetruppe der stanzössischen krieg in kranzössischen über die Länie zu beziehen. Dahinter stand die krießen und mit einem sier Kranfreich nicht gerade erfreulichen Erstellan den Wert, das dem Schuße des Volles zu der einst die Erde und kräften und wienen hatte, die Sachen einst die Erde stalft und Schringens struchtbare Erde murde ausgebrochen. Wo der Plug des Vauern einst die Erde surchte, sprengten unn Jahre hindurch Jynamitgatronen den Boben. Die Maginot-Linie entstand. Im vorigen Jahr wurde siene krieg, ernststel ertstand. Im vorigen Jahr wurde sienen krieg.

Hus den Erfahrungen des Weltkrieges war die Sinie errichtet worden. Schon 1922 hatten Artillerie und hionierstäbe die ersten pläne entworfen, die im Laufe der nächsten zehn Jahre ständig verändert und

Ein Teil der Maginot-Linie am Oberrhein unter schwerem deutschen Artilleriefeuer. Rechts eine von den Franzosen bereits im ersten Kriegsmonat gesprengte Brucke. Die Rheinfront der Maginot-Linie galt in der ganzen Welt als unüberwindlich. In der Schlußphase des deutschen Frankreichfeldzuges wurde sie an mehreren Stellen von deutschen Soldaten durchbrochen





ein MG-Stand - ist von deutscher Artillerle vernichtet v an der Schießscharte vollständig eingerissen. Der Bunker hat beschußsicherer Unterstand zu sein, in keiner Weise erfüllt also seine Aufgabe, ein

verbessert wurden. Die Franzosen sind hervorragende Hungsbauer. Schon Vauban baute Ludwig XIV. die störkten Sestungswerke der damaligen Welt. Diese Eradition hat sich in Frankreich sortseine, als sie sertig war. "Indexwinglich" sei Welt die Maginotzinie, als sie sertig war. "Indexwinglich" sei sie ertigte die kranzössische geragend dem Volk. Sie war es tassächig oder vielmehr, sie wäre es gewesen, wenn die deutsche Sührung und der deutsche Schaung und der deutsche Solden und der deutsche Solden nicht den Krieg revolutioniert hätten. Der Van begann am Serrhein. Scheinbar harmlose Schuppen und Villen entstanden auf dem linken Kheinuser Eanungen sür Panzerwerte, betonierte M. Stellungen usw. Rassiniert grissen sehnesses werden errichtet nach den Erschenungen den Kestordernissen — errichtet nach den Gerhordernissen der werdelt sindigt und ausgedaut nach den Ersordernissen der modernsten Wassenwage der Franzerwassen der Werfendernissen der Welten wie der Panzerwassen der konserte Werfe, kanzerwerte ineinander, ordneten sich zu Gruppen, die segenannten Ensembles, wurden seinen Querschniste, von Maschinengewehrneltern und Rahramptpanzern. Zebes Werf und sede Vruppe, die die zu zu diesen Krieg als beschus, und den kenassen der und den kenassen der kanzen zehe Mert und bendensten sie zu diesen Krieg als beschus und den kenassen der Wert und zehe der geschalten wurden, trug eine Vewassen und diedere, die ze gesichtet werden könner, daß tote Winkel nach ställever, die ze gesichtet werden könner, daß tote Winkel nach ställever, die ze gesichtet werden könner, daß tote Winkel nach entstehen.

Im war war man in Frankreich der Ansicht daß der Khein dereits mit leichten Beselstigungen ein unüberwindliches hindernis bilden wurde. Hhnungsvoll hat aber das stanzössische Oberkommando vor zehn Jahren mit der Med Schuppen und beschen der Koglichtet einer Ungehung der Linke gerechnet und der den genase. Die Umgehung aller köllich und ein leitlich und bei Ochweiz sur möglich.



GEFECHTS-KONTROLL-KASEMATTE MIT PERISKOPUND SCHEREN FERNROHR KASEMATTE FLAK-KASEMATTE REGENWASSERSAMMLER TAMMEN FÜR DEN NOTFALL UNTEN WASSERTANK VERSAMMLUNGSRA OFFIZ-CASINO ESSRAUM GEPANZERTER SANITATS OFF-SCHLAFRAUM KASEMATTE

Zeichnung links: Die Widerstandskraft eines Befestigungswerkes hängt nicht allein von seinem Schutz gegen feindliche Artillerie und Bomben ab, sondern mindestens im gleichen Maße auch der moralischen Kraft der Besatzung. Die schweren Hauptwerke der Maginot-Linie be-sitzen daher lief unter der Erde Mannschafts-baracken, Schlafraume, Kasinos, Eßräume, Bäder usw., in denen sich die Mannschaft, die gerade abgelöst ist, von der un-geheuren seelischen Anspannung des Kamples in den Kas erholen kann. Kasematten Der Querschnitt durch ein großes Werk der Maginot-Linic in unserer Zeichnung zeigt, wie kompliziert und kostsnielig die ganze Anlage ist

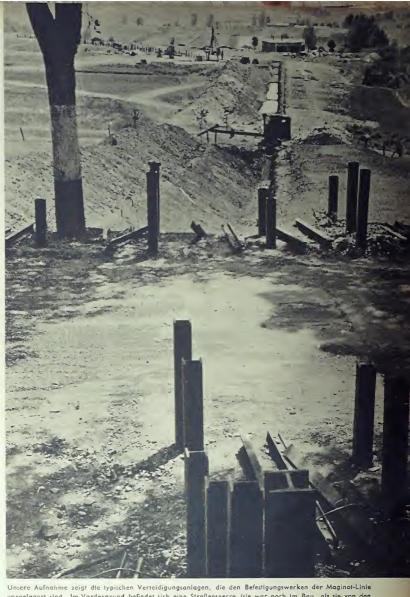

Unsere Aufnahme zeigt die typischen Verteidigungsanlagen, die den Befestlgungswerken der Magi vorgelagert sind. Im Vordergrund befindet sich eine Straßensperre (sie war noch Im Bau, als sie deutschen Soldaten genommen wurde); ein langer Graben erstreckt sich als Panzerwagenhindernis in den Hintergrund, wo ein Befestigungswerk liegt, das die Aufgabe hatte, die Straße vorn zu sichern

haben fapituliert vor dem Angriffsgeist deutscher

Wir ermähnten bereits, daß die Maginot-Linie aus Wir erwähnsen bereits, daß die Maginot-Linie aus den Ersahrungen des Welkfrieges entstammt und daß noch unter dem seischen Eindeum der schweren Kämpse aus schwerzen Boden 1922 die ersten Pläne zur Maginot-Linie entworsen wurden. Das war eine Stärke des großen Beseistigungswerkes, zugleich aber auch eine Schwäche, die Deutschland dem Iau des Weltwalles vermeiden konnte. Die Maginot-Linie war gut, hervoeragend sogar — der Westwall war und ist besser. Die Franzosen wusten sehr genau, warum sie zu dem günstigsten Zeitpunkt, nämlich im September vorigen Jahres, den Angriss auf den Westwall nicht magten. Aur — sie täuschten sich, als sie glaubten, daß die Maginot-Linie ein unbezwingbarer Riegel gegen deutschen Angrissisgeist und deutschen Opsermut sein würde. "Die Franzosen, sollten doch nicht vergessen", schried am 6. Juni noch die französische deitung "Le Journal", "daß sie immer noch ihre Maginot-Linie haben, die stärfer ist denn se ... Beruhsst euch, Leutschie ist intekt, sogar rodust und unüberwindlich. Deutschiend wird sich alle Jähne an dieser Linie ausdrechen."
Ju lange, scheint es, hat Frankreich sich mit zeiner Maginot-Linie "beruhigt"; über Beton und Stahl weht heute die Reichskriegssslagge.

Zeichnung: Schneider-Salori

Aufnahmen PK - Habedanck, PK - Rei-chell, PK - Dietrich (Wellbild) PK. Kindermann, PK Sprotte (Scherl)

die französischen Bunker auf dem linken Maginot-Linie als Schuppen, Landhauser usw. getarnt. Das "harm-Zollhaus an der französischenGrenze ver-tugt über meterdicke Betonmauern, und die an-geblichen Kellerfenster sind in Wirklichkeit Schießscharten für MG und für die Artillerie



Jagdflughafen im Westen. Schnell geschaffene Feldtlugplatze In Feindesland und der Ausbau der Bodenorganisation war Vorbedingung für die nie erlahmende Schlagkraft der fliegenden Verbände. Dieser Elnsatz der Bodenorganisation ging auch trotz mancher Schwierigkeiten reibungslos vor sich

Immer in Verbindung mit der kämpfenden Truppe. Der Führer und Generalfeldmarschall Göring nehmen einen Bericht des Chefadjutanten der Wehrmacht beim Führer, Oberst d. G. Schmundt, entgegen



### Mylle Ly IM KRIEG GEGEN

von General der V

Die Niederzmingung frankreichs in einer Zeitspanne von knappen sechs Wochen ist ein Ereignis, welches einmalig in der Geschichte der Kriege ist

Sie war unmöglich ohne den Motor. Er war die großte Aberraschung dieses Kricaes.

Lustwaffe und Pangertruppe gaben ihm sein besonderes Gepräge. Sie bestimmten das Tempo. Sie waren die Bahnbrecher für die angreisende Insanterie.

Zmei Borbedingungen mußten erfüllt merben, um den Erfolg zu sichern: Englie Jusammenarbeit zwischen Luftwasse und Geer und weitgehende Ausschaltung der seindlichen Luftwasse, um den eigenen Berbanden des Beeres und der Luftmasse Bewegungsseiheit zu schassen.

Damit mar die erste Ausgabe für die deutsche Luftwasse flar vorgeschrieben. Sie lautete: Kampf um die Luftüberlegenheit,

Mehrmals hat sie in den siegreichen 6 Wochen die Masse ihrer Verbände dazu eingesetht: In der Zeit vom 10, dis 12, Mai und zwischen dom 3, und 9. Juni. Im ersten Abschnitt murde die unserer Angrisseront gegenüberstehende tranzösische und englische Lustunasse eine heblich dezimiert. Der Rest der sranzösischen Sliegerverbände wurde im ersten Deittel des Juni zerschlagen. Geit dem 10, Juni zeigten sich nur noch vereinzelte Seindslugzeuge über der Kampssen.

Damit war das beer gesichert vor storenden Aberraschungen aus der Luft. Es war seit Angrissbeginn von Teilen der Luftwasse unmittelbar und mittelbar an allen entscheidenden Stellen unterstüht worden.

Unmittelbar durch Luftangriffe auf Befestigungsanlagen, Artilleriemassierungen, bereitgestellte und angreisende Panzerverbände. Auch die hat en affe hat an dieser unmittelbaren Unterstützung einen echeblichen Anteil durch Befämpfung seindlicher Befestigungsanlagen im direkten Schus sowie sowie ersplezeiches Eingreisen in den Erdkampf, insbesondere auch bei der Abwehr von Panzerangrissen.

Die mittelbare, für die kämpfende Truppe nicht in Erscheinung tretende Unterstühung mar ebenso wichtig und ersolgreich. Sie bestand in der Bekämpsung und Zerschlagung der rückmärtigen Verbindungen des Feindes, in Angrissen Aufwen und Straßen, auf herangesührte Reserven, auf Munitionsdepots usw.

Sie setzte im ersten Kriegsabschnitt mit voller Kraft ein nach ber Durchbrechung der verlängerten Maginotlinie im Raume um Gedan am 14. und 15. Mai und ging nach der Einkesselung der französischen und englischen firmeen in Kordsrankreich über in Bernichtungsangriffe auf den eingeschlossenen Geaner.

Die moralische Niederkämpsung der auf immer engeren Raum zusammengedrängten Seindarmeen wurde durch diese rollenden, Tag und Nacht wiederholten Angrisse erheblich beschleunigt.

Audy die Umfassung der im Rorden — am Kanal — noch offenen Seite dieses Kessels wurde durch Kamps und Jagdverbände ersolgreich durchgesührt, dem englischen Expeditionskorps durch Angrisse auf die wenigen vorhandenen Hösen und Vernichtung zahlreicher Kriegs- und Transportschisse schwerer Schaden zugesügt.

Die jur Dedung ber Ginschiffungen herangezogene englische Luftmaffe erlitt, insbesondere in den Luftschlachten am 29. Mai und 1. Juni, schwere Berlufte.

Nach der Kapitulation der englischen und frangolischen Armeen in Nordfra: Preich begann am 5. Juni der Angriss auf die gah verteidigte Wengand-Giellung, dem bald darauf das Borrücken der gangen Nordfront bis Gedan solgte.

Anch diese zweite Phase des Krieges in Frankreich begann für die deutsche Lustwasse mit dem erneuten Kampf um die Lustüberlegenheit. Er mußte geführt werden gegen alle die Verbände, die von anderen Fronten zur Abwehr dieses von der sranzösischen Wehrmachtschrung erwarteten Angriss herangezogen waren.

Die Einleitung bildete der am 3. Juni durch starke Kampsverbände durchgeführte Oroßangriss auf Slughäsen und Industriewerke der Lustwasse um Baris. Die Sortsehung woren Angrisse auf alle als belegt erkannten Slughäsen in Mittel- und Ostfrankreich. Das Ende — die sast wöllige Niederkämpsung der französischen Lustwasse.

Oleich zeitig konnte aber die deutsche Lustwafse, diesmal schon von Ansang an mit stärkeren Krästen, auch die Angrisshandlungen des Heeres unmittelbar und mittelbar unterstügen. Sie erschien zwischen Somme und Oise, am Unterlaus der Seine, in der Champague überall, wo starker Widerstand zu überwinden war, auch bei schlechtessem Wetter. Sast immer war ihr Einsah entschend für die schnelle Jerschlagung des Feindwiderstandes.

Dabei konnte man die moralische Wirkung ihrer Angrisse ebenso hoch einschäften wie die blutigen Verluste, die dem zeinde durch die wohlgezielten Bomben und das Mo-zeuer aus der Lust zugesügt wurden.

Die "Stuka" — das Wort kennt jeder weiße und sarbige französische Goldat waren gefürchtet wie die Best.

## FRANKREICH

Rieger Quade

Am 13. Buni mar der Widerstand der frangofischen Nordfront gerbrochen. Auf der gangen gront gmifchen Ranal und Gedan begann der Rudzug der frangofischen Armeen.

Der Luftwaffe fiel die lette und dankenswertefte Aufgabe zu, diesen Rudzug in Slucht zu verwandeln.

Sie lofte fie in wenigen Cagen, - wiederum in porbildlidjer Susammenarbeit mit dem Beere.

Bald trat bei den immer von neuem gejagten, dem Einfluß der Sührung entzogenen Berbanden Ratastrophen. ftimmung ein. Das mar das Ende.

Es bedurfte nur des Einsages von Teilen der Luftmaffe, um auch diefe Berfolgungskämpfe erfolgreich beenden zu fonnen.

Gie Fonnte gur gleichen Seit, zwischen dem 14. und 16. Juni, eine überaus ftarte Stoftruppe bilden, die überrafchend an der Gaar- und Rheinfront auftrat.

Mit noch nie dagewesener Wucht schlug fie in Angriffen, die den gangen Eag anhielten, Brefche in die Maginotlinie und ichuf fo die Borbedingungen für den Angriff und Durchbruch des heeres.

Als am 17. Buni die deutschen Pangerverbande bei Bontalier den Ring um die in der Maginotlinie noch fampfenden Eruppen geschloffen hatten, verlegte fie - wie in Korbfrantreich - ihre Angriffe in ben Ring und besichtenigte bas Ende. Die fdnelle Kapitulation ber eingeschloffenen Seindfrafte - fie erfolgte bereits am 22. Juni ift mit ihr Berdienft.

Reben diefen im engften Einvernehmen mit dem Beere verlaufenden Kampfhandlungen wurden der deutschen Luftmoffe in den fechs Kriegswochen noch gahlreiche Aufgaben geftellt.

Es fann im Rahmen diefes Auffages nur erinnert werden an die Angriffe auf die frangofifden Kanalhafen, insbesondere auf Cherbourg und Le haure awischen dem 8. und 11. Juni, und an den besonders erfolgreichen Angriss auf Kriegs und Transportschiffe in der Loire-Mundung, bei bem gewaltiger, teilmeife beladener Schiffs raum verfentt murbe.

Bichtiger vielleicht noch ale die materiellen Berlufte ift die Catfache, daß mit diefen Angriffen der ichon bamale bunne Saden, der Granfreich mit feinen Berbundeten jenfeits des Kanals verband, fast völlig gerschnitten murde

3d darf biefe furgen Betradtungen nicht abichließen, ohne ber getreuen und unentbehrlichen belfer ber mittelbar tampfenden Slieger und Slatverbande gu gedenfen. 3hre Arbeit ift auch jum Rugen bes feeres geleiftet morden.

Die Sern. und Nahaufflarung hat vorbildlich gearbeitet. Gie gab ber obersten Suhrung von beer und Lustwaffe dauernd Meldungen über die Bemegungen bes Seindes. Sie mar bas Auge der Suhrung, der Erdtruppe ein getreuer Gelfer in der Schlacht.

Die Suftnadrichtentruppe forgte blibschnell fur die notwendigen Berbindungen.

Der Ausbau der Bodenorganisation ist eine Borbebingung fur ben Ginfat von fliegenden Berbanden. Er ging auch in Seindesland reibungslos vor fich.

Die Radifdubverbande arbeiteten unier gum Beil fdmierigften Berhaltniffen einmandfrei.

Der Slugmelbedienft tat in Seindesland feine Bflicht wie in ber Beimat.

Die Erfolge ber erstmalig in großem Umfang ein-gesehten Luftlandetruppen im Rahmen biefes Auflabes zu murbigen, ift unmöglich. Gie haben ruhmreichsten Anteil an den Rampfen in holland und konnten dem beer viel Blut erfparen.

So fonnte die deutsche Luftmaffe erneut bemeifen, daß - ber britte und fungste Wehrmachtteil - neben beer und Marine ein gewichtiges und völlig unentbehrliches Rejegsinstrument ift





Kampf um die Luftüberlegenheit war die erste Aufgabe, die bei Beginn des Angriffs gegen Frankreich von unserer Luftwaffe erfüllt wurde. Zweimal — vom 10. bis 12. Mai und zwischen dem 3. und 9. Juni — wurde die Masse unserer Verbände gegen die feindliche Luftwaffe mit vollem Erfolg eingesetzt. Seit dem 10. Juni zeigten sich nur noch vereinzelte Felndflugzeuge über der Kampifront. — Unser Bild zeigt Messerschmitt-Zerstörer, die einen Kampfverband gegen feindliche Jäger schützen









Weun die Motore unserer Flug



zeuge dröhnten

wußte der Gegner, was seine Stunde geschlagen hatte. Beim Vorbereiten der Angriffe unseres Heeres, beim Verfolgen des weichenden Gegners, beim Stören und Zerstoren ruckwartiger Verbindungen — stels waren unsere Kampfflugzeuge eine Waffe, die der Gegner furchtete wie die Holle. Der Versuch, auf Schiffen aus dieser Holle zu entkommen — wie die Englander es taten —, war stels ein Spiel mit dem Tode, ein Spiel, das der Feind verlor

# Der erste Abschuß der deutschen Marinearlillerie, nachdem sie die französischen Küstenbatterien am Kanal übernommen hatte, war ein britisches Schnellboot. Die Englander haben versucht, durch nen Schnellbooteinsatz die Tätigkeit der deutschen Schnellboote zu verhindern, aber vergeblich



ne, Großadmiral Dr. h. c. Raeder, besichtigt die Marineanlag Der Operbeitistager der Kriegstraftin. Volumente der Kriegstraftiger und nordfranzösischen Küste, um sich von der Einsalz bereitschaft gegen England zu überzeugen. Aufnahmen: PK-Tews—Tuskany (PBZ, Atlantic), A.P

Die Merkmale des Schnellbootes sind die Kleinheit und niedrige Bauart, die das Boot auf See nicht weit sichtbar sein lassen, und die hohe Geschwindigkeit. Seine Angriffswaffe ist der Torpedo; die Artillerie dient nur zur Verteidigung, vor allem gegen seinen gefährlichsten Feind, das Fligzeug. Die Geschwindigkeit liegt zwischen 35 und 45 sm in der Stunde. Die Besatzung zählt zwischen 10 und 20 Köpfen. Die gegebene Zeit für den Schnellbootangriff ist die Dänimerung und die Nacht. Einzeln oder zu mehreren schleichen sie sich an den gemeldeten, vermuteten oder von der Tageszeit her beobachteten Gegner heran; es braucht, besonders wenn es sich durch einen dunklen oder dunstigen Horizont decken kann, nicht zu befürchten, von dem höher aus dem Wasser liegenden Ziel eher gesehen zu werden, als es dieses sieht. Ragen doch die Aufbauten und Schornsteine größerer Schiffe 5 bis 15 m über der Wasseroberfläche heraus, gegen etwa 2 m beim Schnellboot. Der Angriff selbst braucht deshalb auch nicht Immer mit höchster Geschwindigkeit zu erfolgen. Je länger man unbemerkt bleibt, um so größer ist die Aussicht, den Torpedo in die Nähe des Ziels zu bringen



Von Konteradmiral z. V. Lützow

Das größte sichtbare Wunder des jehigen Krieges ist nicht eine Einzelerscheinung auf diesem oder jenem Gehiet, sondern die Krast, der Amfang und die Art des Jusammenwirkens aller der Kriegsschrung, dienenden Teile des Volkes, im besonderen der Wehrmacht, auf deutsche Geite. Wir diresse sicht jest sagen, daß unfere Kampse ein klassisches Vortild sur die Verwirklichung des obersten Grundsches jeder Kriegsschrung sein werden, des Grundsaches der Konzentration der Krast.

auf beutscher Geite. Wie diese in talssches der Kraft des Grein talssches Geber Kriegsührung sein werden, des Grundsates der Kraft.

Die sinagemäße Auffassung son Konzentration der Kraft ist es, die mir im Auge behalten müssen, des Grundsates der Kriegsmartine während des Seldzugs gegen Frankreich betrachten. Der Sina mit fest gestellten mit nur den Anteil der Kriegsmartine während des Seldzugs gegen frankreich betrachten. Der Sina nut des sein der Nerdundsten zu schlagen und seine gegen uns gerichtete Krast auszuschalten; vielmehr brachte er zwangsläusig auch dem Kauptgegner England die Gescher der Ergen und dem Kauptgegner England die Gescher der Ergen der der Krast auszuschalten; vielmehr berachte er zwangsläusig auch dem Kauptgegner England die Gescher des schlauges gegen Frankreich lag deher auch in diesem Sall nicht darin, daß sie alle zu gleicher Seit auf dem gegebenen Schauptah mit gleicher Sätze auf dem gegebenen Schauptah mit gleicher Sätze des Seldzuges gegen Frankreich lag deher auch in diesem Sall nicht darin, daß sie alle zu gleicher Seit auf dem gegebenen Schauptah in der Richtung auf das gemeinsame Endziel himmirkte.

Es war von vornherein flar, sowohl nach Ersahrungen des Weltstrieges wie der Ereignisse sienes flatz und England andererseits das gegebene Täsiseitsgebiet sur die Kuttel des Kleinkrieges sein würden; waren doch diese Gewässer aus den Kuttel des Kleinkrieges sein würden; waren doch diese Gewässer aus eine Rindehnung von 300 Geemeilen [550 Kilometer) nicht breiter als etwa 60 Geemeilen. Dier founten also, neben den Rahflugzengen, vor allem die Schnelboote ühr Können zeigen. Ihre Berwendung kam erst in Stage, nachdem an der holländischelisische Französsischen werden, den den kanschlungen gegen Frankreich französsischen Rieses kriegesschiff, einen Tänker, vier bewassen der Französsischen Bertonnten. Don diesem Zeitunkt an dies Jum Schlieboote vorstoßen konnten. Don diesem Zeitunkt an die Schnelboote vorschen fonnten. Don diesem zeitunkt an die geschalboots aus abgeschössen. Darüber hin

nach Reuport. Nieser Wechsel des Schauplates lag im Wesen des Schuelhoots begründet: seine Angrisse missen auf Aberraschung aufgebant sein.

Reden den Schnellbooten wirkten im Kanalgediet U-Boote durch Wersenkung mehrerer Kriegs- und dewassenter Dandelschiffe. Die Küstenadwehr vernichtete ein seindliches Schnellboot, das sich in ihren Vereich vorzemagt hatte. So wurde von See her sowohl dem Andzhschund dem Hetransport des geschlagenen englischen Erpeditionsheeres sühlbarer Schaden zugesügt.

Unsere stärkeren Seessteilkrösse, sür die in dem engen Küstengediet des Kanals, der Ovverstraße und dem seinensindung feine lohnende Tätigkeit zu sinden war, hatten inzwischen andere Ausgaben zu ersüllen. Der sortlausende Kachschund an Truppen und Overal über See and Norwegen durste nicht ungeschet zegen Minen, U-Boote, zu gestellten. Der seine kachschund im Karvissen state der des eines des eines gelang, diesen von Kordschtland in weitem Bogen nach Nordenurwegen lausenden von Kordschtland in weitem Bogen nach Nordenurwegen lausenden von Kordschtland in weitem Bogen nach Nordenurwegen lausenden von Karvissenschundschund in Karvissen lausenden der Ereigl unseren Gebracht, so wurden auch seinschundschund des Kreikfraßte vom Kanalgediet nach dem Kordmeer abgelenkt. So trug denn der Ereigl unserer Schlachtschiffer worzen den kanalgediet nach dem Kordmeer abgelenkt. So trug denn der Ereigl unserer Schlachtschiffer, odereisen und "Scharnsport", die zusammen mit leichteren Streistessten und "Scharnsport", die zusammen mit leichteren Greistessten und "Scharnsport", die zusammen mit leichteren Greistessten und zusampsen und Scharnsportungen und der Kerfolge under dem Flugzeugsträger "Ohreivus" auch zwei Zerlstren, des heißt mehrere Schilfe und Ernepentransporter versensten, den keite gestucht von Sandelskrieg im Kllantif, den unser der Verden welten verfolgten und in dem Krenzuhl der Zeind den Kannspelie und sehnen Ernppentransporter versensten versollten und haben der gleichzeitigen herausseitigten den Schilfe und Schilfen und der

wurden, sielen sür die Mitwiekung auf dem entscheidenden Schauplat sur den zeind aus. To greisen die Dinge, die räumlich weit voneinander getrennt geschen, ineinander; dus, was in der zeil vom 10. Mai bis 24. Juni aus Gee zwischen der Insel Jan Mayen und Kapstadt geschieht, hat Beziehung zu dem Kamps gegen Frankreich, ebenso wie dieser im Zusammenhang mit dem Angriss aus England sieht. Gegenüber den unermeslichen Ersplagen von Landheer und Lustwasse wie den unermeslichen Ersplagen von Landheer und Lustwasse werden um Frankreichzuges ist der Anteil der Slotte in den Gewässen um Frankreichzuges ist der Anteil der Slotte in den Gewässen um Frankreichzuges ist der Anteil der Slotte in den Gewässen um Frankreichzuge auf den anderen Schauplässen während dieser Känpse gehabt haben, darf nicht verzessen werden, das der Naxine in ihnen der Natur nach nur eine Nebenrolle zusallen konnte; denn sie schuse erst land auch aus nächster Kähe wirksam angreisen konnten.

## Die Propaganda-Kompanien DER WEHRMACHT

Von Oberstleutnant d. G. v. Wedel, Abteilungschef im OKW

"Goldaten der Propagandakompanie!

Gestern siel in vorderster Front euer Kompanie-führer, Hauptmann Richard Lehmann. Mit ihm starben zwei weitere Angehörige der Kompanie den Heldentod.

state der Von jedem einzelnen von euch verlangt, als ganze Goldaten eure Aufgabe zu begreisen und sie zu ersüllen, auch mit dem Einsat des Ledens. Setren seinen Worten hat er gehandelt und sit gefallen als ein Beispiel der Pflichtersüllung sür euch, sür die ganze neugeschaffene Wasse. Wit diesen Worten nahm in einem Tagesbesehl der Oberbesehlshaber einer Armee Abschied vom Jührer seiner Propagandakompanie.

Justich aber ist mit diesem Armeelagesbesehl das soldatische Wesen der Propagandakompanien schleckthin umrissen. Die deutschen Kriegsberichter als Hauptvesstadt dieser Propagandakompanien können stolzsein auf die Anerkennung, die sür jeden einzelnen aus den Worten dieses Belahls spricht.

Der Ehes Oberkommandos der Wehrmacht, Generaloberst Keitel, hat die Grundlagen der deutschen kriegsberichterstattung in einem Geleitwort zu dem vom Oberkommando der Wehrmacht herausgegebenen Buch, "Der Sieg in Polen" in knappen Worten gekennzeichnet:

mit ber kamera aufzenommen, oft unter spieleritzter von heute dem Kriegsberichter von heute dem Kriegsberichterstatter von ehemals gegenüberstellt, so wird einem sehr eindringlich die elementare Krast klar, mit der die große Wende in Deutschad nicht alte Typen unwandelte, sondern komptomissen eine an die Stelle der alten setzte. Der alte Kriegsberichterstatter war und blied bürgerlicher Angestellter seines Verlages, war und blied zivilist, der schon in dieser Eigenschaft im eigentlichen Kampfzehiet nichts zu suchen hatte. Kach den Vedürspilisten, dette der kriegsberichterstatter möglichst "zugkrässen, datte der Kriegsberichterstatter möglichst "zugkrässen zu liesern. Der Erlednisbericht, aus dem er seine Anregungen und die Orundlage seiner Schilderungen zu gewinnen suchte, hörte notaus dem er seine Anregungen und die Orundlage seiner Schilderungen zu gewinnen suchte, hörte noch wendig dert auf, wo die eigentlichen Kämpse degannen. Es ist selbstverständlich, daß mindestens der militärisch geschulte Leser das spürte. Wenn dies seltigestellt wird, so sell damit keineswegs geleugnet werden, daß sich unter den alten Kriegsderichtesstaten Männer von entschiedenem Kalent und Schriftsteller von literarischem Rang besunden haben. deimisch an der Front und heimisch im Kampse sed war keiner von ihnen! Der Kriegsberichterstatter war bestensalls Gast der Gläbe — mehr konnte er nicht sein.

nicht fein. Der neue deutsche Ariegsberichter ist

der Silmkameramann, der im Luftkampf den Jusammenstoß mit dem Gegner gedreht hat, der Rundsunksprecher, der den Einsat eines U-Bootes schildert— sie alle missen nur: Wir haben sür Deutschland, sür die Heimat, sür das ganze kämpsende Volk dereigtet. Wir sind Mittler zwischen der kämpsenden Sront und der schaftlicht et und der schildet. Wir haben als Soldaten untere Wildt gelan. unsere Pflicht getan.

unjere plicht getan.

Tine — gemessen an den Gesamtverlusten der sechtenden Truppe — hohe Jahl von Toten und Nerwundeten, ein reicher Anteil an Kriegsauszeichnungen demeisen, daß sie alle wirklich tapsere Goldaten sind. Diese Männer haben Taten verübt, die wert sind, in die Kriegsgeschichte einzugehen. Als kurz nach Kriegsbeginn in Polen die Armee des Generaloberst v. Kluge sich aufchiefte, den Korridor zu durchqueren und die nördlich stehenden polnischen Truppen von ihrer Armee abzuschneiden polnischen Truppen von ihrer Armee abzuschneiden. Durch von der den verschäuben, durch verschauben versch berichter weit vor unseren Panzerverbänden durch die Tucheler Geide vor und gelangte ? Stunden vor der kämpsenden Truppe nach Danzig. Das Eiserne Kreuz für den Lührer dieser Kriegsberichter war die Belohnung.

Recuz fur den huhrer dieser Kriegsberichter war die Belohnung.

Sin Bildberichter, der mit seinem Krastwagen von Kotum nach Giedlee suhr, nahm am 14. Geptember 1939 zusammen mit seinem Krastschaftahrer 31 Polen, die er durch wohlgezielte Pistolenschüsse eingeschüchter hatte, gesangen und erhielt dafür ebensalis das Siserne Kreuz.

Am 15. Mai 1940 stieß dei Monthermé ein Kriegsberichtertupp mit der vordersten Panzerspisse die weit hinter die französische Linien vor und machte dabei 10 Gesangene. Auch hier war das Eiserne Kreuz der wohlverdierte Lohn.

Ein Wortberichter einer Lustwassenstigter-Konpanie hat beim Feldzug in Polen, in den Winstermonaten dei den Urch die Jahreszeit bedingten schweizen flügen nach Geapa-slow und den Orkneysusseln sowie von Korwegen aus dei den Angrissen gegen die englische Hotzweich den nach Beendigung des Norwegen-Keldzuges beim Feldzug im Westen insgesamt 45 Keindslüge mitgemacht. Gämtliche Verdände, dei denen er eingesest wurde, verichten übereinstimmend, daß er von den stiegenden Besatungen als vollwertiges kämpsendes Besatungsmitglied anerkannt wurde.

als vollwertiges tämpsendes Besatungsmitglied anerkannt wurde.

Unter hestigem seindlichem Widerstand landete am 9. April 1940 ein Räumboot der Kriegsmarine Eruppen im Oslo-Hierd gegen die Batterie von Boleme, als ein getaucht angreisendes U-Boot mit Wasserbonden bekämpst und dum Austauchen gezwungen wurde. Als Hührer des Prisenkommandos sprang ein Kriegsberichter an Deck des U-Bootes. Die Besatung wurde zur Abergade gezwungen und gesangengenommen. Während der scholden ersolgenden Einsäte des Bootes hat der gleiche Kriegsberichten neben seinem Nienst als Goldat in kurzer zeit zehn höchst anschaulige und Besetzige Kriegsberichte über die Eroberung und Besetzung des Oslo-Hierds geschrieben.

seni den ind ist dinglattige ind tesendige Kriegsberichte über die Eroberung und Besehung des Sslohöjordes geschrieben.

Thensalis deim Norwegenunternehmen war ein filmberichter einer Marine-Kriegsberichter-Kompanie auf einem deutschen Kreuzer und silmte den dramatischen Auflichen Kreuzer und silmte den dramatischen Mit dem Landungskorps des Kreuzers ging er dann auf norwegischen Boden mit zur Eroberung von seindlichen Basterien und Kriegssahrzeugen. Nun war der Marine-Kriegsberichter Insanterist wie die Kameraden von den Fersteren hoch oben in Narvik. Mit Kampsgruppen der Insanterie ging es ins seindliche Gedirgsland hinein. Nussen, Frederiststen Eunspen, deren Westampsung im Hillschaften dunde. Der Narine-Kriegsberichterstatter marschiebes dann sast einen Norat lang mit den Truppen, die zum Entsat der Narine-Kriegsberichterstatter marschiebes dann sast einen Norat lang mit den Truppen, die zum Entsat der hart kimpsfenden Gebirgssäger und Zersörverschungen bei Narvik über das Gebirgsmassin Nordnorwegens vorstießen. porftießen.

vorsteisen.

Bei einem Austlärungsssug wurde ein Flugzeug von seindlichen Jägern angegrissen und in einen schweren Kampf verwickelt. Ein Kriegsberichter slog als Bordschütze auf dem Hockstand. Ihm gelang es, die seindlichen Jäger durch seine gutgezielten Schüsse lange zeit abzuwehren. Als sein Souer aushörte, stellte die Beschung sest, das er durch Kopssuhöftelte die Beschung sest, das er durch Kopssuhöftelte die Velatung sest, das er durch Kopssuhöftelten. Am 2. Juni konnte ich in einem Lazarett dem schwerverwundeten Kriegsbildberichter, Wachtm. Lanzinger, als erstem Kriegsberichter das Eiserne Kreuz I. Klasse übermitteln.

Er ist am 8. Geptember 1939 im ossen personenkraftwagen mit den ersten Panzerwagen in die Vorstädte Warschaus eingedrungen und hat von dort aus vorderster Linie Vildberichte über Gesechschaldungen geliesert, die durch alle deutschen Teitungen gingen. Es waren die besten wirklichen Kampsaus men aus dem Polenselbzug.

bem Polenfeldzug. Langinger hat dann ben Einmarich in Danemark

mitgemacht und ging mit der Truppe, die er begleitete, nach Korwegen. Er hat stels in der Gesetsssipite seines Berbandes gestanden und den ganzen Einsah die zu seiner Verwundung in vorderster Linie mitgemacht, odwohl die Insanteie-Einheiten verschiedentlich abgelöst wurden. Geine Bildberichte weischen packende Kampsaufnahmen – gehören auch zu den besten Berichten über den Korwegenseldzug. Darüber hinaus hat er durch Einsah seiner Verson und durch Einheringen sie aussellende Unterschieden Andriss miederholt vorwärtsgetrieben und entscheidend desinsussenstellten und die perioden desinsussenstellten und die Verschieden der Verschieden der Verschieden der Seigensellt, so daß auch in diesem Falle der Gegner zur Ausgabe seiner Stellung des Michael der Gegner zur Ausgabe seiner Stellung des Michael der Seigenen Kreuzes I. Klasse ist die Fuszeichnung des Eisenen Kreuzes I. Klasse ist die Fuszeichnung der Eisenen Kreuzes I. Klasse ist die Fuszeichnung der Eisenen Kreuzes I. Klasse ist die Fuszeich als Borbild erscheinen läßt.

jo mie als Berichter sür alle Zeiten als Norbild erscheinen läst.

Man konnte die Aufzählung derartiger Taten, die das Goldatentum unserer neuen Kriegsberichter erhärten, noch lange sorssehen.

Das sieht freilich anders aus als die Tätigkeit der zivilen Kriegsberichterstellteter von ehedem, und gerade dieser Unterschied bringt es mit sich, daß die Berichte gewiß nicht schleche, sondern unendlich viel wiellichzeiten dadurch packender geworden sind. Verichte, die so im unmittelbaren Kampserlebnis entstanden sinder sondern kampserlebnis entstanden sieher Mackender geworden siehen. Abs siehen siehen wert sür die spätere zorschung und Geschichtschaften wert sür die spätere zorschung und Geschichtschaften wert sür die spätere zeich hinaus, wirstam sein.

Es würde weit über den Rahmen dieses Aussachen, die die opserwillige und soldatische einsachen. Dies wird einer späteren Zusammensassehen, wollte man alle Einzelheiten ermähnen, die die opserwillige und soldatischen. Dies wird einer späteren Jusammensassehen. Dies wird einer späteren Jusammensassehen, wohlte mehre sein siehen. Dies wird einer späteren Jusammensassehen, Rundsunsspelen weisen, das die einstelhen Beisen. Aus der siehen die sein siehen. Die der Getelle mögen die angesührten Bestehen. An der ist der siehen siehen. Aus der siehen siehen Schlieber sich auch die Kriegsberichser der Lustwassen der siehen Goldaten. Die weisen der siehen der Kraine zu ihren fampsenden Kameraden. Denn hier, wo die Kampsgemeinschaft zu noch engerem Jusammenhalt. din Rimensussen sein den gegen das die Kraine zu ihren fämpsenden Kameraden. Denn hier, wo die Kampsgemeinschaft zu noch engerem Jusammenhalt. din Rimensussen siehen biesen werden seiner kerichterstätzen und einer militärischen Gegesialausgabe gewachsen und die Kriegsberichter der Lustwassen der kriegsberichterstattung des Weisen sollen biesen nunen Eruppengattung ausmachen. Als die gezeichne nuen Temppengattung ausmachen. Als am 2. estoder nuen Eruppengattung ausmachen. Als am 2. estoder in norderer Linie eingeseht wurde

nicht an der Durchsührung des ihnen gegebenen Beseihls hindern.

Der geröße Ersolg entsprach dann auch dem tapseren Einsat, Etwa 400 Mann, also satt ein ganzes polnische Stataillon, liesen über und warsen die Massen sorwicken der Ersolg hat an dieser Stelle ein schnelbes Vorrücken der beutsche Erspren ermöglicht und der Kampstruppe manches Opser ersport.

Die aktive Propaganda in den Seind mit den nerschiedenartigsten Nitteln hat an allen Seonten sichen nurdsichungen Witteln hat an allen Seonten sichen Der vorsischen Wisteln hat an allen Seonten sichen Vorsischen Vo



Zu Lande: Der Kriegsberichter der Propagondakompanie ist Soldat und Kämpfer. Auf unserem Bilde nimmt er (rechts im Vordergrund) an einem Stoßtruppunternehmen teil; er hat eben mil seinen Kameraden einen feindlichen Drahtverhau durchbrochen. Nach dem Unternehmen wird er der Heimat von dem Erlebnis des Soldaten berichten



Zur See: An allen großen Aktionen unserer Kriegsmarine beteiligten sich Kriegsberichter. Von Narvik bis zu den Fernfahrten unserer U-Boote — stets hielten Kamera und Schreibmaschine das große Geschehen fest



Kriegsberichter vor! Bei einem gewallsamen Erkundungsunternehmen hat sich ein Stoßtrupp an das feindliche Drahthindernis herangearbeitet. Die gestreckte Ladung geht unter ohrenbetäubendem Knall hoch. Flach auf den Boden gepreßt liegen die Männer, und einer davon ist ein Kriegsberichter

Aufnahmen: PK-Schröter (3); PK-Zinnecker, PK-Neubauer, PK-Böhmer, PK-Sprotte, OKW

Was man wenig später in der Wochenschau sieht, filmt der Kriegsberichter in der ersten Reihe der kämpfenden Truppe. Auf unserem Bild dreht ein Filmberichter einen Flußübergang





In der Luft: Ein Rundfunksprecher in einem Kampfoffugzeig Mit der übrigen Besatzung teilt der Kriegsberichter, mag er Wortberichter. Kameramann oder Bildberichter sein, alle Gefahren des Einsatzes



Propaganda zum Feind hin gehörte, namenlich in den ersten Phasen des Krieges, auch zu den Aufgaben der Propagandakompanien. An das deutsche Rheinufer, gegenüber der Maginot-Linie, wurden Lautsprecher gebracht und die französischen Soldaten der ersten Linie über den Charakter und die Ziele ihrer Regierung aufgeklärt

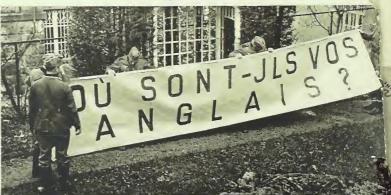

Transparente — zum Nachdenken! "Wo sind eure Engländer?" fragt dieses Plakat eines Propagandazuges. Das geschlagene Frankreich weiß heute, daß nur eine spärliche Zahl von Engländern tatsächlich auf französischem Boden kämpfte. Es weiß heute auch, wie richtig die Sprache unserer Propagandakompanien war, noch bevor es die bittere Wahrheit aus dem Munde seines Ministerpräsidenten Marschall Pétain erfuhr

Auf dem Felde der Ehre gefallen. Wie alle anderen Soldaten brachten in Erfüllung ihrer Aufgabe auch die Propagandakompanien ihre Opfer. In Polen, in Norwegen, in Belgien und in Frankreich zeugt manches Grabkreuz von dem Heldentod eines deutschen Kriegsberichters

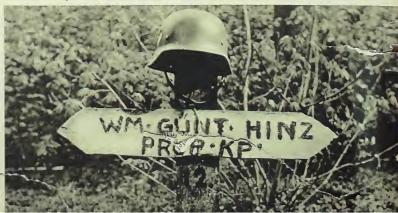